

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

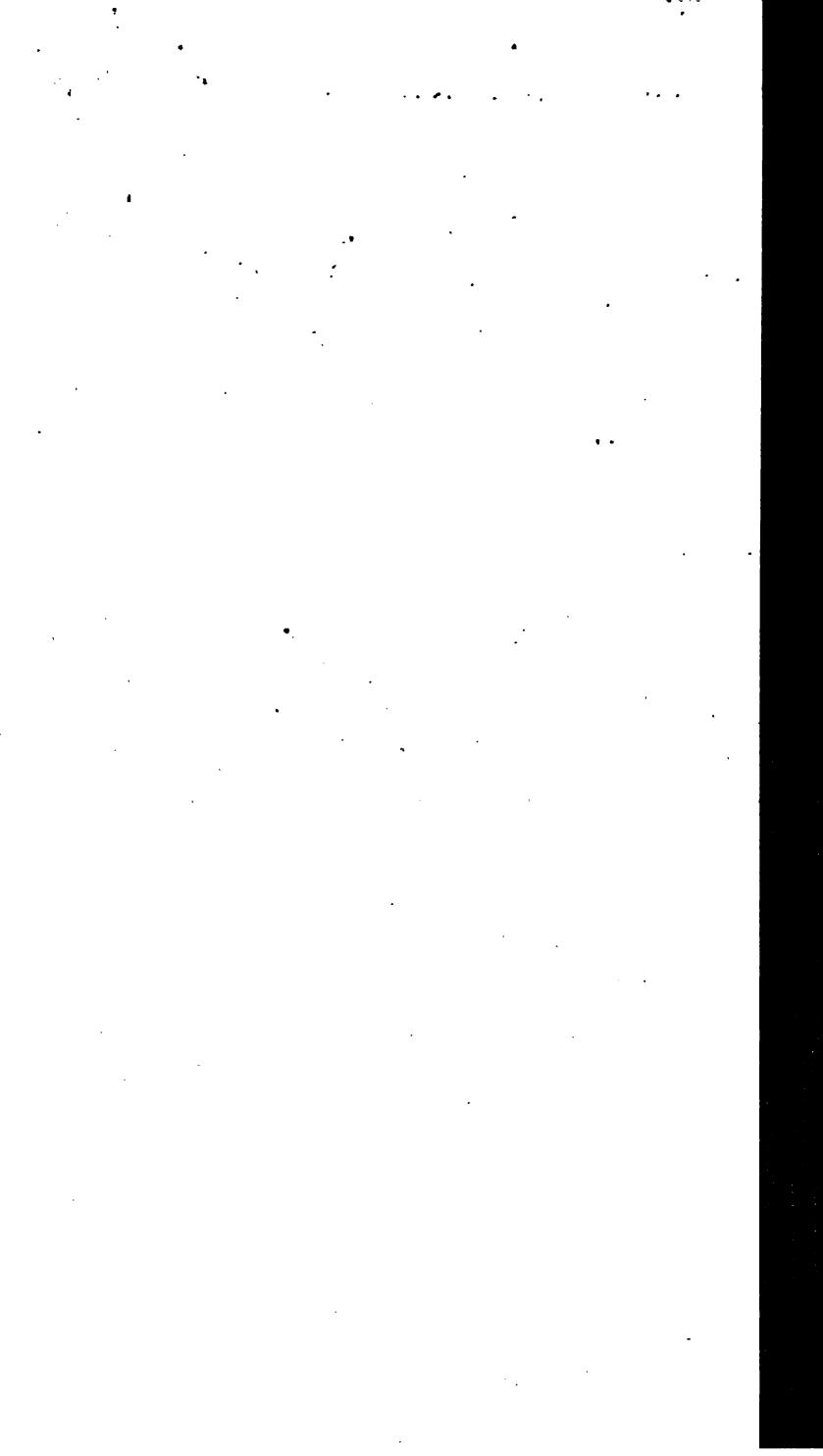

(Kaucler NHL

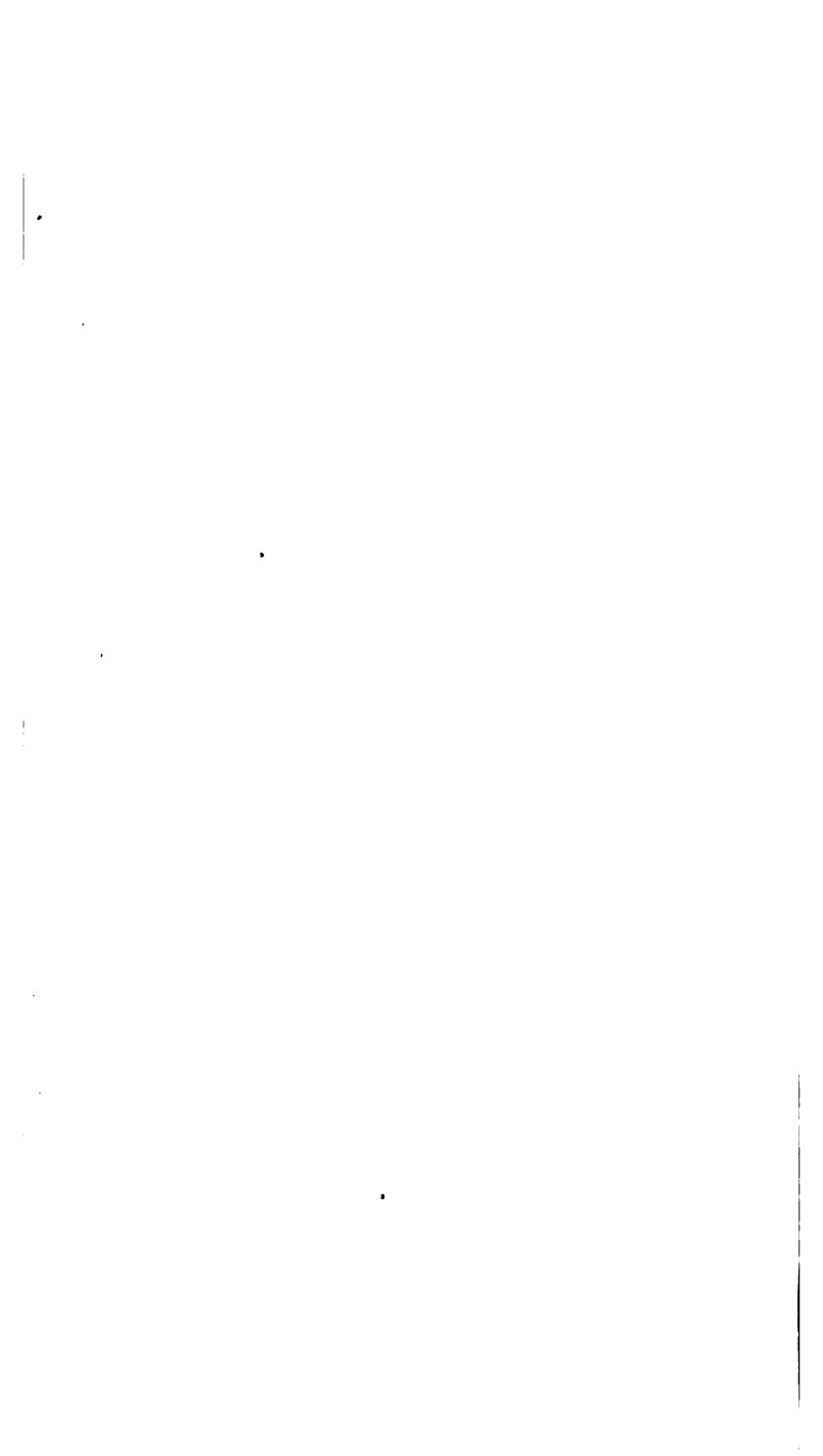

| · <b>-</b> | · <del></del> |   |     |
|------------|---------------|---|-----|
|            |               | • |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   | ,   |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               | , |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   | ł   |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            | •             |   |     |
|            | •             |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   |     |
|            |               |   | !   |
|            |               |   | · · |



(Kausler) #64.8 NHH

.

|   |   |   |   |   | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | _ |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   | _ |   |

## DENKMÄLER

**ALTNIEDERLÄNDISCHER** 

# SPRACHE UND LITTERATUR.

NACH UNGEDRUCKTEN QUELLEN

PERONE SANGRONGER AND THE TAX OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

## EDUARD KAUSLER,

hönigh Württembergischem Archivrath zu Stuttgart.

Zweiter Band

Cübingen,

LUDWIG FRIEDRICH PUES.

1844.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

## ALTNIEDERLÄNDISCHE GEDICHTE

VOM

SCHLUSSE DES XIII. BIS ANFANG DES XV. JAHR-HUNDERTS.

### ERSTER THEIL.

NACH

EINER ALTNIEDERLÄNDISCHEN HANDSCHRIFT MIT ANMERKUNGEN

HERAUSGAGEBEN

VON'

EDUARD KAUSLER

Königl. Württembergischem Archivraca zu Stuttgart.



Tübingen,

LUDWIG FRIEDRICH FUES.

1844.

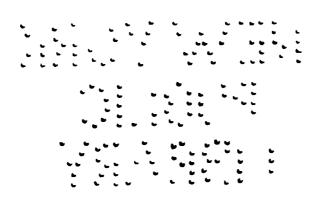

-

.

•

•

-

•

# Vorrede.

Die weitern Mittheilungen aus der altniederländischen s. g. Comburger Handschrift, welche dieser Band enthält, beabsichtigen zunächst
sämmtliche, ausser der Reimehronik noch übrigen
Gedichte dieser Handschrift, so weit dieselben
als vollständig zu betrachten und noch nicht für
den Druck benützt sind, durch einen genauen
Abdruck zugänglich zu machen.

Ausgeschlossen habe ich demnach das bereits mehrfach für den Druck benützte grosse Bruchstück von Reinsert de Vosst), so wie den ebenfalls nach dieser H. S. herausgegebenen Sente Brandaen<sup>2</sup>), sodann vorerst wenigstens sämmtliche Prosastücke<sup>3</sup>) und die grossen Stücke aus dem Laekenspieghel von Jan de Clerc<sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> Vgl Einl. zu Band I. XIII. nr. 12.

<sup>2)</sup> ebendas. XLI. nr. 11. Herausgegeben von Jonkhr. Ph. Blommaert in: Oudvlaemsche Gedichten der XIIe, XIIIe, en XIVe eeuuen. Gent. 1838. 8°. tweede Deel S. 1. u. ff.

<sup>3)</sup> Einl. zu Band 1. XLI. u. XLII. nr. 9. 10. u. 13.

<sup>4)</sup> Einl. zu Band 1. XLIV. nr. 20. Eben jetzt ist der An-

Letztere können von einem künftigen Herausgeber des ganzen Werkes mit Nutzen beigezogen werden.

Aufnahme fanden dagegen einige wenige bereits nach andern Quellen veröffentlichten Gedichte der Handschrift, was um so eher geschehen konnte, als die vorhandenen Ausgaben selbst meist an Alter und Seltenheit Handschriften gleichstehen?) und übrigens der hier benützte Text jedenfalls seinen Werth für sich hat.

Dagegen ist soviel ich weiss von Cato (s. unten p. 600) keine andere vollständige Ausgabe erschienen als die, von der Hoffmann (H. B. I. p. 116) sagt: Caionem belgicum typis expressum: t'Antwerpen by Henrick Eckert van Homberch (Vissers Naaml. bl. 63) videndi miki nondum oblata est occasio. Die hin und wieder abgedruckten Bruchstücke einzelner altn! Gedichte kommen hier nicht in Betracht.

fang einer Ausgabe des Werkes erschienen in: Werken, uitgegeven door de vereeniging ter bevordering der oude nederlandsche letterkunde, eerste jaargang, eerste aflevering, der leekenspiegel, eerste boek. Leiden 1844.

<sup>2)</sup> De Heimelijgkeid der Heimelijgkheden (s. unten p. 485) ist bekanntlich neberdings von J. Clarisse herausgegeben in den Nieuwe werken van de Maatschappij der nederlandsche Letterkunde te Leiden IV. Deel. Dordrecht 1838. 8°. ferner: Wapen Martijn (s. unten p. 611.) Ebendas. III. Deel.

Durch Vergleichung dieser Ausgaben und weiterer Handschriften, so weit ihre Existenz durch den Druck bekannt ist, einen kritisch bearbeiteten Text mit Varianten zu geben, war mir schon dadurch versagt, dass ich selbst von den gedruckten Ausgaben mir nur Eine verschaffen konnte, und auch diese für solchen Zweck zu spät.

Durch Beibehaltung der Ordnung in welcher sieh die Gedichte in der Urschrift folgen, sind gerade die grössern und zwar meist Lehrgedichte diesem zweiten Bande (A. N. L. Ged. Theil I.) zugefallen, während die kürzern, erzählenden Gedichte, Schwänke, Legenden u. s. w. die in mancher Beziehung vielleicht mehr ansprechen, dem dritten (A. N. L. G. Theil II.) vorbehalten bleiben.

Indessen füllen diese Gedichte gerade ungefähr in ihrer jetzigen Aufeinanderfolge den auf dem Titel für sie gesteckten Zeitrahmen aus. Denn, wenn der Roman der Rose und die Maerlantschen Dichtungen der Natur der Sache nach nicht früher fallen können, als Ende des XIII. Jahrhunderts, so werden sie umgekehrt schon aus innern Gründen für älter auzunehmen seyn, als die meisten ührigen Gedichte der H. S.

welche, schon nach dem, was in der Einleitung über das Alter der H.S. gesagt ist, nicht nach dem Anfang des XV. Jahrhunderts abgefasst seyn können. Somit haben also die Gedichte dieses Bandes, im Durchschnitt genommen, den Werth höheren sprachlichen Alterthums vor denen des dritten voraus.

Die näheren Nachweisungen über das Alter dieser Gedichte, über ihre Verfasser, Quellen, Vorbilder u. s. f. werde ich am Schlusse des folgenden Bandes geben, da längere Störungen, die meine Arbeiten unterbrachen, als der Druck schon weit vorgeschritten war, es unmöglich machten, das Gesammelte als Einleitung zu geben. Dorthin musste ich auch die Bemerkungen die den einzelnen Stücken zur Erklärung dienen sollen, verweisen.

Wenn ich mir inzwischen vorläufig das Urtheil erlaube, dass auch aus dieser Sammlung wieder der grosse Reichthum und die Fülle innern Lebens, welcher sich in unsern deutschen Niederlanden entwickelte, auf das deutlichste hervorgeht, so wird wohl dagegen nicht einzuwenden seyn, dass viele dieser Dichtungen nur Uebertragung und Bearbeitung bereits gegebner Stoffe sind. Auch die Maerlantschen und au-

dern Lehrgedichte werden diesem wohl ebenso wenig entgegenstehen; denn überall wo die Dichtung sich in ihrer vollen Blüthe entfaltet, findet neben dem Epos und den übrigen Dichtungsarten auch das Lehrgedicht seine Stelle.

Was aber den ersten Punkt betrifft, so liegt meines Erachtens gerade in diesen Uebertragungen, abgesehen von der Gewandtheit und der Vollendung der Form die sich darin offenbart, eine Vielseitigkeit der niederländischen Bildung, welche diese fremden Stoffe ohne Schwierigkeit aufzunehmen und sich anzueignen wusste.

Die Uebertragung des Romans der Rose, über dessen Werth oder Unwerth ich mich hier nicht aussprechen will — er leidet schon dadurch, dass der Gedanke, wie er auch ursprünglich seyn mochte, einer zweiten, wenn auch begabtern, doch derbern und leichtfertigern Hand zur Vollendung zufiel — kann als Uebertragung betrachtet, für meisterhaft gelten und darf sich dem Chaucer'schen Versuche ') kühn an die Seite stellen.

<sup>1)</sup> The Works of . . Geffrey Chaucer Londini 1602. fol. The romaunt of the Rose fol. 109-143. Zum Beweis für die Schwierigkeit der Uebertragung dieser leicht hin-

Mögen die Abkürzungen, die das Gedicht besonders in den resiektirenden Parthieen durch den Niederländer ersahren, an einzelnen Stellen der Schwierigkeit zuzuschreiben seyn, die das Original gerade hier für den weniger philosophisch gebildeten Uebersetzer haben mochte: öfters noch hat ihn gewiss ein richtiger poetischer Takt die unendlichen Abschweifungen seines französischen Originals vermeiden heissen. Wo es sich um wirklich poetische Ausführung handelt, bleibt unser Niederländer seinem Vorbilde nie etwas schuldig.

Die Hauptsache aber, worauf es hier ankommt, und an was ich vorzugsweise erinnern möchte, ist, dass diese Gedichte nicht als Stücke einer altniederländischen Poesie im Gegensatz gegen eine deutsche betrachtet werden, sondern wie die altnl. Poesie selbst als ein Bestandtheil der ältern deutschen Nationallitteratur überhaupt.

Es sind deutsche Gedichte, welche uns die altnl. Poesie bietet, die wesentlich zur Entwicklung des deutschen Lebens gehören, und die

geworfenen, tändelnden Poesie, vgl. man: das Gedicht von der Rose aus dem altfranzösischen des Guillaume de Lorris übertragen von Heinr. Fuhrmann. Mit einem Vorworte eingeführt von Fr. H. v. d. Hagen. Berlin 1839. 8. Einleitung p. XI.

einen Theil unseres nationalen Reichthums ausmachen.

Wohl ist zuzugeben, dass sich durch die gewaltsame und unnatürliche Lösung des frühern Nationalbandes eine eigene niederländische Nationallitteratur gebildet hat, welche sich als eine in sich geschlossene von der deutschen ahlöste.

Allein ein anderes sind die spätern, ein anderes die frühern Jahrhunderte, in denen das niederländische Leben einen wesentlichen Theil des deutschen Lebens bildete, und in welchen keines ohne das andere in seiner Bedeutung begriffen werden kann.

Eben darum aber kann auch die Poesie dieser Lande nicht als eine für sich bestehende betrachtet werden und dem Deutschen nicht minder, wie dem Niederländer entgeht ein reicher Theil seines geistigen Erbes, wofern er beide als getrennte Glieder auffassen will.

Oder sollte wirklich, was in den altniederländischen Gedichten aus der deutschen Heldensage fortlebt, sollten die Reste epischer Dichtungen aus dem deutschen Sagenkreise ein fremdes, von den stammverwandten Nachbarn nur erborgtes seyn?

Sollten dem N.L. nur seine didaktischen Dich-

tungen, einzelne Lieder, Legenden, Schwänke und, als Zeugniss gewandter Handhabung äusserer Form, seine Uebertragungen aus dem romanischen und lateinischen bleiben?

Immerhin ein nicht unbeträchtliches Besitzthum, dafern unter den didaktischen Gedichten der Reinaert, der uns bei dieser Betrachtungsweise entgienge — ja nicht vergessen wird!

Allein mit welchem Rechte soll dem Niederländer sein Anrecht an die deutsche Heldensage verkümmert werden, mit welchem Rechte den Niederlanden, in welchen ritterliches Leben sich in seinem ganzen Glanze entfaltet, ihr Antheil an den epischen Dichtungen Deutschlands geschmälert? Ist der "küene Sîvrit" nicht "ein helt ûz Niderlant" die "küenen Nibelungen" bringen sie nicht daher ihren mysteriösen Namen? Somanches aus allen deutschen Sagenkreisen weist es nicht auf niederländischen Boden zurück? Und diesem allein sollte die epische Poesie fremd geblieben seyn?

Es liegt nicht im Plane dieser Zeilen auf die ganze Entwicklung der deutschen Poesie näher einzugehen, aber es erhellt wohl auf den ersten Blick, dass in den Niederlanden epische Poesie so gut wie in irgend einem andern Theile

des übrigen Deutschlands ihre Heimath gehabt. Ja es dürfte aus dem, was auch in den romanischen Niederlanden für epische Poesie geschehen, hervorgehen, dass gerade durch den Zusammenstoss der verschiedenen Nationalitäten, ähnlich dem Entwicklungsgange bei andern Völkern, das epische Element vorzugsweise und sehr frühe hier zum Vorschein gekommen sey.

Der Niederländer lebte die epische Periode des Mittelalters so gut durch, wie irgend ein Theil der deutschen Lande. Als diese nun aber innerlich gleichsam beendigt, als man sich genugsam daran ersättigt, dann finden in zweiter Linie neben und nach ihnen die didaktischen Dichtungen, die vielen Reimchroniken und auch das, was fremde Litteraturen boten, ihre Stelle, in einer Fülle, wie sie das übrige Deutschland nicht aufweisen kann.

So wird, was uns auf den ersten Blick als Armuth bedünken könnte, in Reichthum für uns und den Niederländer umschlagen.

Zu den epischen Poesieen, die sich allenthalben in Deutschland bieten, und möglicherweise in den Niederlanden zu frühster Blüthe kamen, zu den Schätzen seiner übrigen Poesie reiht sich als weiteres gemeinsames Eigenthum alles, was die Niederländer noch besonders mitbringen.

In der That, nur wer dem Niederländer, dem ganzen Gange der Geschichte zuwider, zumuthet, sieh mit einer eigenen Nationalsage auszuweisen, wer ihn von dem grossen Erbe der deutschen Heldensage ausschliessen weilte, wer von dem Volke der Niederlande im Gegensatz gegen ein deutsches spricht, wer so den Reichthum aller übrigen Provinzen dem einer einzelnen Provinz gegenäber hält, kann die Litteratur der alten Niederlande als arm ansehen. Nicht aber wer diese in ihrem Zusammenhange mit dem Ganzen betrachtet und so, was in einem Landestheile sich entwickelt, zugleich auch als Eigenthum der übrigen ansieht und umgekehrt.

Ob die Niederlande an der deutschen Heldensage, ob an der ritterlichen Poesie wirklich noch mehr mitdichteten, als bis jetzt auf uns gekommen, wird nach dem Entwickelten für die vorliegende Frage beinahe gleichgültig seyn.

Aus dem späteren Reichthume ihrer Poesie zu schliessen, aus dem Glanze, wie sich überhaupt Alles, was uns im Mittelalter als schön und poetisch erscheint, hier in Fülle entfaltet, darf man aber wohl einen grösseren Antheil vermuthen.

Der Eifer für diese Alterthümer ist in den

Niederlanden selbst erst seit kurzem erwacht und wohl nur ein Theil dessen, was noch vorhanden, zu Tage gefördert. So ist vielleicht der Tag nicht ferne, da irgend ein Rest uraltslämischer Dichtung aus der Vergessenheit emportaucht und jeden Zweifel an der ursprünglichen Einheit nationaler Entwicklung und ihres späteren Ganges für immer entfernt!

Die Sache ist für beide Theile in anderer Hinsicht nicht so gleichgültig. Nicht nur um Richtigstellung abgelebter Verhältnisse handelt es sich: die Frage, ob die altniederländische Litteratur eine wesentlich deutsche ist, greift in die Gegeuwart und Zukunft des deutschen Lebens hinein. Beide Theile fühlen, wie viel sie durch das gegenseitige sich Abschliessen verloren haben, denn nicht nur der Niederländer ist es, der losgetrennt von dem Nationalverbande verkümmert, auch den Deutschen geht mit den getrennten Niederländern ein Element ab, ohne das sie sich nie zu alter Höhe werden aufschwingen können. Der Boden, auf dem die lange Zeit Geschiednen sich jetzt wieder freundlich begegnen, ist die gemeinsame Litteratur der mittleren Jahrhunderte. An der Erinnerung der einstigen Einheit erwärmt sich das Herz und

schaut in dem Bilde der Vergangenheit die Grösse einer Zukunft, welche auf die einstige Einheit gebaut ist.

Den Niederländern, die in diesem Sinne mit Uns Eins sind, entbieten wir zum Schlusse unsern Gruss in dem Satze eines altdeutschen Dingrechts, der die deutsche Gesinnung gegen sie in seiner schlichten Weise aussprechen mag:

"Alle die des Gotzhus aigen sint, die sont han ainen fryen gezog, ob sich ainer anderswo bass mag began denn hinder dem Gotzhus, oder in der Vogty; den sal ain vogt belaiten, und sol sprechen: var an gottes namen, und kom herwider, so du mahst, oder es dir wol fügt, so went wir dir gütlich tun denne wir je getatten"!).

Ich nehme die Vorrede noch einmal auf, um einige Ausstellungen zu beantworten, die in der

<sup>1)</sup> Vogtbuch der Abtei Alpirspach über die Gerichte zu Adlasprang von 1417. bei Reyscher, Sammlung altwürttemb. Statutar-Rechte. Tüb. 1834. S. 38.

Allg. Hall. Litt, Zeit. (1842. nr. 188 u. 189) gegen den ersten Band der Denkmäler gemacht worden sind.

Der Rec. ist nämlich der Ansicht, dass ich den sprachlichen Theil in meiner Behandlung der Reimchronik im Verhältniss zu der übrigen Ausstattung vielleicht zu sehr hintangesetzt.

Er vermisst zunächst ein näheres Eingehen auf die Erklärung der in der Chronik vorkommenden Personennamen.

Sodann glaubt Rec., dass, wenn die Art und Weise, wie ich den Text behandelt, bei einer Reimchronik genügend erscheinen könne, doch bei einem eigentlichen Gedichte eine freiere Handhabung der Kritik wünschenswerther sey. Endlich hätten auch die sprachlichen Erläuterungen einzelner in der Chronik vorkommender Ausdrücke noch vollständiger ausfallen können.

Es sind zum Beweise der beiden zuletzt ausgesprochenen Urtheile Beispiele angeführt, und es wird bei den für den zweiten Punkt angeführten Beispielen bemerkt, dass der Mangel freierer kritischer Behandlung, wie er sich daraus ergebe, mir anzurechnen wäre, wenn das Buch eben keine Reimchronik seyn würde.

Es ist hauptsächlich die zweite Ausstellung, wegen der ich mich hier aussprechen muss, indem diese, müsste ich sie anerkennen, hauptsächlich den gegenwärtigen Theil der Denkmäler treffen müsste.

Ich gehe desshalb auch auf diesen Punkt zuerst ein, um auf den 1. u. 3. später mit einigen
Worten zurückzukommen. Ich habe in der Vorrede zum I. Bande die Art und Weise, wie ich
den Text behandelt, angegeben.

Ich halte sie bei Ausgaben altniederländischer Texte, denen nur eine H. S. zu Grunde liegt, für die zweckmässigste und will, ohne mich auf die Gründe dafür, welche längst da und dort von andern vorgebracht sind, einzulassen, noch einmal kurz diese Methode hier angeben, weil, wie ich glaube, diese nicht genau ins Auge gefasst worden ist. Sie besteht einfach darin: Alle offenbaren Fehler der H. S. unter Angabe der ursprünglichen Lesart wo möglich verbessern, wo nicht, sie wenigstens angeben, alles übrige aber lassen wie es ist, im beigegebenen Wörterbuche aber die verschiedenen vorkommenden Wort- und Schreibformen genau aufzählen, damit der Sprachforscher einfach sein Facit ziehen kann.

In der Vorrede zum I. Baude habe ich nun

"ein vollständiges Wortregister, das zugleich als Wörterbuch dient" versprochen.

Vielleicht erledigen sich dadurch mehrere vom Recensenten angeführte Fälle nicht gehörig berichtigter Schreibart oder weggelassener Angabe dass in diesem oder jenem Worte ein het mitinbegriffen sey, ein Fall, der sehr gewöhnlich vorkömmt. Eine einfache Bemerkung im Wörterbuche genügte.

Die übrigen vom Recensenten angeführten Beispiele werden aber wohl auf einem Missverständnisse beruhen.

Die Stelle v. 785.

Na doet danne commen din graue naer dien dat emmer moet sijn ende maester af eenen sijn

hätte nach des Rec. Ansicht zu ihrem Verständniss einer Berichtigung bedurft, indem in der letzten Zeile offenbar zwischen eenen und fijn ein Wort ausgefallen sey, was schon der mangelhafte Vers, dem eine Hebung fehle, beweise. Man lese nach ihm

eenen vrede fijn.

Ich bedaure dieses Auskunftsmittel, um den Versbau zu rektificieren, nicht gelten lassen zu können. Verse dieser Art sind in der Chronik nicht selten. Das Verständniss der Stelle ist aber für den der das Wort fijn kennt, ohne Bemerkung vollkommen klar. Fijn ist nicht das deutsche fein, wie Rec. irrig glaubt, sondern ein Substantiv: finis, Ende, Schluss, Schlussvertrag, Abschied. Gerade in diesem Sinn passt es hier viel besser als das, wie mir Rec. selbst zugeben wird, auch für die Reimchronik allzumatte vrede fijn. Das Wort findet sich in dem angegebenen Sinne noch in v. 4975. 5335. 5885, 9715. 10503. der Reimchronik, ebenso unter andern bei Melis Stoke, wozu noch Kilian unter fijn verglichen werden kann.

Auch die Nothwendigkeit der Verbesserung des zweimal hintereinander vorkommenden niemene in v. 1371. u. 1373. in niemen ne kann ich nicht anerkennen. Das Wort kommt sehr häufig so vor, unter andrem ebenfalls bei Melis Stoke. Kein Zweifel, dass es aus niemen ne contrahirt, aber die Auflösung ist nicht nothwendig.

Die Unrichtigkeit der Lesart soet für soe ist bereits im Druckfehlerverzeichniss bemerkt. Die H.S. liest deutlich soe, und soet fällt einzig dem Setzer zur Last.

Was nun die vermissten Namens-Erklärungen betrifft, so glaube ich, dass diese einfach ins Wortregister zu verweisen waren. Uebrigens werde ich nicht versäumen, die von dem Rec. selbst gegebenen gehaltvollen Bemerkungen und Andeutungen über einige Eigennamen der Chronik, so weit es der Raum erlaubt, zu benützen.

Für die Erklärung der Worte scum in haren doene in v. 1482. bezeuge ich dem Rec. auf diesem Wege meinen Dank. Sie ist auf jeden Fall besser als die von mir versuchte, obgleich ich mich in die veränderte Beziehung der Worte, nämlich auf Richilde, wornach der Sinn von non erubescens damit ausgedrückt und die Bedeutung von schaamlos damit zu verbinden ware (Richild war scum in ihrem Thun) noch nicht recht finden kann. Das mag indessen meine Schuld seyn. Der Blick wird bei längerem Verweilen auf der gleichen Stelle oft befangen. Ich kann mir auf diese Weise denken, wie manchmal einfache Stellen so lange einer richtigen Deutung harren müssen. Ein Beispiel dieser Art ist die Stelle im niederl. Reinaert de Vos (Ausg. von Willems Gent 1836.) v. 788.

> Vrouwe Vulmaerte scerpeloge Ginkene koken met eenen stave

So lesen nämlich sämmtliche Herausgeber

und die Stelle bleibt ihnen dunkel. Es ist einfach zu lesen:

Vrouve Vulmaerte scerpe loge u. s. w.

Frau Vulmaerte scharfe Lauge gieng ihm kochen mit einem Stabe, d. h. sie bediente ihn mit einer tüchtigen Tracht Hiebe.

Den Schluss des Recensenten, um auf seine Erklärung der Stelle v. 402—410. zu kommen, dass der Graf, der ein Canonikat-Stift nicht mit Gütern, die zum gräflichen Haushalt gehörten, bewidmen wollte, sondern Gelder, die er von seinen Landesangehörigen erhob, hiezu verwendete, damit ein Stift des Landes gegründet, halte ich für etwas zu rasch.

Die Worte van sijn selves taefle oder de propria mensa sua sind allerdings einfach dahin zu verstehen, dass der Graf das Stift nicht mit gräflichen Gütern und Grundrenten ausstatten wollte, weil diese mit Recht oder mit Unrecht von seinen Erben immer wieder in Anspruch genommen werden konnten. (Processe dieser Art sind etwas ganz gewöhnliches im Mittelalter). Er nahm dazu baar eingegangenes Geld, dat hi mochte verteeren, of hem goet dochte, womit er unbewegliche Güter für das Stift ankaufte, die somit nicht als seine Güter angesehen werden konn-

Grafen ein Recht an das Stift bekamen, weil es aus des Grafen Gelde gegründet war, so wenig bekamen es die Landesangehörigen oder das Land, weil es daher erhoben wurde. Die lateinische Chronik giebt selbst das Verhältniss an, in welches das Stift kraft der ihm ertheilten Privilegien getreten.

Zu der Bemerkung v. 1917. bemerke ich meinerseits, dass die Ausdrücke orvachtichede und catheile, besonders wenn beide im Gegensatzegegeneinander gebraucht werden, keiner besondern Erklärung ausser dem Glossare bedurften. Ersteres ist nach bekanntem juristischem Sprachgebrauche des Mittelalters das unbewegliche, letzteres (bei Kil. katheile lat. catallum) das bewegliche Vermögen. Die bekannte Ableitung und Erklärung aus dem Latein ergiebt sich schon aus Kilian und ist ausführlich zu finden bei Du Fresne unter cathallum.

Die Statthaftigkeit des prothetischen n in neerenstelike u. s. w. zu bezweifeln ist kein Grund vorhanden. Neerenst steht in der Chronik ganz gewöhnlich, nie eerenst, und ist auch nach Kilian zu schliessen eine ganz gewöhnliche Form.

Die Auslassung des van in Versen, wie Hermann Sassen (v. 1447.) Baudin die graue Ban-

So quam mi i droem te voren, Also ghi hier sult moghen horen,

- Van woerde te woerde, ende anders niet
  Dan also ghelijc hi es ghesciet.
  Die droem dede mi verstaen,
  Dies suldijt teer van mi ontfaen,
  Ende ic salt hu in Dietsche ontbinden,
- Open droem, die ghi waer sult vinden.

  Ware oec yemen die vragen woude,

  Hoe men dit bouc heeten soude:

  Die Rose, segghic, dat heeten sal,

  Want daer es in besloten al
- Die materie<sup>1</sup>) es scone ende rike:

  Nu moete God onse Heere gheuen,

  Dat hare, daer ict dore vpheuen,

  Hebben moete behaghen so,
  - 40 Dat soet ontfa, dies ic ware vro;

    Want 2) icse voer al die weerelt minne:

    Hets recht, ghi sijt vrouwe van minen zinne.

    In minen drome, al daer ic lach,

    Dochte mi dat ic de weerelt sach
  - Die alden winter stont vermoeit,
    Ende dit was recht in meye tide,
    Dat alle voghelen waren blide,
    Ende bome vutworpen niewe blat,
  - 50 Ende derde wart van dauwe nat,

<sup>1)</sup> HS. marterie.

<sup>2)</sup> HS. Vant.

Die in den winter verdoruen stoet. Soe achte nv wel lettel goet, Wat hare die felle winter weet, Ne waer pareerde hare ghereet, Ende ghinc hare behaghelike verchieren. 55 Soe maecte van menigher manieren Cleederen, meer dan c paer, Van bloemen, van cruden, dats waer, Roet, ghelu, wit ende groene; So verchiert soe haer in allen doene. 60 Die voghelen singhen menichfoude, Die dor des fels winters coude In bedwanghe hebben gheleghen Ende te langhe daer toe ghe[s]weghen. Die nachtegale ende die calandren, 65 Die papegay metten andren, Di[e] singhen menigher ande noten, Daer si sijn met haren roten. In desen tiden so souden minnen

70 Die ionghe lieden in allen zinnen,
Dor den ouer soeten tijt
Die dan es in de weerelt wijt:
Hi es al te hart ende vul van nide,
Die niet ne minnt in desen tide.

In desen tide so was, dat icke
In drome lach I lanc sticke
Ende mi dochte so, aldaer ic lach,
Dat vro[e] was ane den dach,
Ende ic stont vp sonder vernoyen:
80 Ic-ghinc mi cleeden ende scoyen,

Fol. 1, c.

Ende dwouch mine handen mede. Vte eenen siede ic doe dede Een cleen seluerijn naeldekijn, Dat fijnre niet ne mochte sijn.

- 85 Doe vademde ic die naelde zaen Ende bem dus vte waert ghegaen Alleene, vestende mine mauwe, Om dat ic horen wilde ende scauwen Der voghele sanc, die menichfoude
- 90 Seere songhen achter woude.

  Omme den zoeten niewen tijt
  So hadden si so groet delijt,
  Dat si zeere te stride songhen,
  Elkerlijk na haerre tonghen.
- 95 Dus ghinc ic na haren zanc
  Hoerende, ende mi ne dochte niet lanc
  Die wech, die ic ghinc henen sciere.
  Doe quam ic vp eene riuiere,
  Die neuen eere heiden stoet.
- Dat ic daer wilde gaen meyen
  Vp die riuiere in der valeyen,
  Die als een kerstael was claer
  Ende couder mede, weet voer waer,
- 105 Dan wesen mochte eenighe fonteyne.

  Een lettel minder dan de Zeine

  Was die riuiere zekerlike,

  Ende quam ghelopen dapperlike

  Van eenen berghe die daer stoet.
- 110 Mi dochte doe in minen moet,

Dat ic noyt hadde ghesien Riciere, dat dochte mien. Als ic ghemerken conde, Scoenre wesen toten gronde,

- 115 No oec weder so fijo, no so claer. Doe ghinc icker een deel bet naer, Omme te dwane mijn anscijn Daerin, ende die anden mijn. Doe sach ic den gront alte male
- 120 Ghepaueert met steenen wale. Die stede was scone in alre wijs; Het sceen een herdsch paradijs, Soe wel behaghede mi de stat. Die prayerie was oec nat
- 125 Van den soeten coelen dauwe, Die stat besach ic arde nauwe; Want soe behaghede mi so wale. Doe ghine ie twater al te dale, Mi merghende in die prayerie,
- 130 Diere ghelike ne sach ic nie. Doe ic een lettel hadde ghegaen, Sach ic voer mi r vergier staen, Die groet was ende zeere wijt, Oec waest besioten ende beurijt
- 435 Met staerken hoghen muren, Wel ghehauwen bi figuren, Ende met beelden bescreuen wale. Die ic hu gherne alte male . Daer af die figuren verseide,

140 Constic, met eenigher bendicheide.

Fal. 1, d.

Na dien dat si mi ghedaen Dochten, sal ict hu doen verstaen: Dat deerste beelde hiet Hatie, Die gheweest heeft oyt ende ye

- Verbolghen stont soe in haren zin,
  Sone was te ghereeke niet wale,
  Maer ontsinnet sceen soe alte male.
  Soe hadde int voerhoeft menighe lese,
- Leelic was soe ende verroest mede.
  Soe stont verwinpelt daer ter stede
  Met eenen douke onzuuerlike.
  Neuen hare stont zekerlike
- 155 Eene ymage, alsulc ghedaen,
  Bouen hare so sach ic staen
  Hare name, die ic las,
  Dat dat beelde gheheeten was
  Felheit '), ende eene andre mede
- 160 Stont bander zide teere ander stede,

  Fol. 2, 2. Ende dat was gheheeten Dorperhede,

  Di adde al sulke lelichede 2)

  Alse dandre die vorste bede.

  Groet sceen hare quaethede;
  - 165 Si scenen wel vul houerden

    Ende quaet sprekende ende vul van aerden.

    Wel consti betrecken, en trauwen,

    Die su[l]ke beelde conste hauwen.

<sup>1)</sup> HS. Eelheit.

<sup>2)</sup> HS. Ledichede.

Het soeen wel an hare ghemake
170 Dat het was eene dorpre sake
Ende een wijf vul onneeren,
Die hare ter doocht niet wille keeren.
Hier na sach ie ghehouwen daer
Ende betrecket, dat was waer.

175 Ghierichede, die lettel gheeft,
Mach soe, den dach dat soe leeft.
Dese es die den lieden doet
Ouer een vergaderen groet goet
Ende persemen leenen ende vercoepen,

180 Ende tghelt te gaderne met hoepen.
Dits die ghene die doet stelen
Den dief, dat hi bi ziere kelen
Wort ghehanghen te menigher stat.
Dese es die oec toe brinct dat,

185 Dat men den lieden nemet thare.

Dese maect openbare

Groet ghedinghe ende zware;

Oec maect soe menighen maertelare,

Die beede heeren ende vrauwen

490 Hare goet stelen met ontrauwen,
Ende hare aruenesse doen vercopen,
Om dat sijt te gadre enopen.
Leelie was dit beelde ghedsen:
Soe sat, als die mochte staen

Met crommen anden ende met vinghere;
Want hare herte na els niet stoet
Danne na ander lieder goet.

Dits dat haren zin verteert,

200 Want soet voer alle dinc beghert.

Na Ghierichede soe stoet

Vrechede, die node gheuet goet.

Soe was oec magher ende bleec,

Eenen doeden soe bet gheleec

Fol 2, b.

- 205 Van honghere, danne yemen el.

  Dat sceen an hare vaerwe wel,

  Dat soe lettel goets verteerde,

  Maer altoes den penninc begheerde

  Ende verspaerde dicken hare kele:
- 210 Wellinghe soep soe van gherstinen mele,
  Niet soe vele dat hare besloet.
  Soe ne hat niet dan gherstin broet,
  Ende tallen dien dat soe nochtan
  Soe magher was, ne hadde soe an
- 215 Ne waer eenen roc, die minich gat Adde, ende te menigher stat
  Was hi ghevoet met vele douken.
  Men hadde verre moeten zouken,
  Eer men vonden hadde de vloe;
- 220 Hi was te gleden alsoe.

  Vp een recke bi hare ziden

  Hinc eenen mantel van houden tiden,

  Ende van brunette een rockelkijn,

  Dat niet bloeter ne mochte sijn.
- 225 Ic segghe hu, in waerre dinc, Dat die mantel, die daer hinc, Met bonten gheuoedert niet ne was; Ne waer de voederinghe, geloeft das,

Was lammerijn ende zwart,

230 Zwaer te draghene ende hart.

Soe haddene ghehadt wel x iaer,

Maer selden drouch soene ouer waer,

Want 1 gat adt hare gheten

Int herte, waer hi yet versleten;

235 Want haddi ghewesen quaet,

Eer Vrecheit, dat wel verstaet,

Eenen nieuwen hadden ghecreghen,

Soe hadder langhe sonder gheleghen.

Vrecheit hilt in hare hande

240 Eene burse met eenen bande,
Die soe harde vaste sloet;
Soe was die dor gheenen noet
Jemene daer toe hadde laten gaen.
Selden was die burse ontaen

245 Om eenighe becommerthede, En ware of men 1) yet in dede; Doe verblijdden hare de lede Ende al hare zinnen mede.

Hier na so stont voert betoghen
250 Nidicheit, die niet in hoghen
Om eenighe dinc was, diese vernam;
Ne waer altoes tornich ende gram,
Ende vertrecte alle scaden.
Niet ne stont haer bet in staden,
255 Dan alsoe sach eenen goeden man

255 Dan alsoe sach eenen goeden man Comen toren ende lachter an Fol. 2, c.

<sup>1)</sup> HS. met.

Ende eenich zware verlies; Seere blide soe was soe dies. Of alsoe eene gheslachte sach,

- 260 Dat oyt voerbaer te wesene plach, Te vallen ende te niete gaen, Daer omme verblijdde soe saen, Ende hads feeste ende groet spel, So nidich was so ende so fel.
- 265 Maer alsoe sach eenen goeden man,
  Die eere ende goet ghewan
  Met dogheden ende met behendicheden,
  Of met eenigher wijshede,
  Dat hare gaf zware auonture.
- 270 Nidicheit heuet sulke nature

  Dat soe te niemene draghet minne,
  Soe fel es soe in haren zinne.
  Soe ne heeft macht dien so vrient si;
  No haren vader, gheloues mi,
- 275 Ne wilde soe dat ghesciede goet,
  Sone souts in haren moet
  Toren hebben ende leet.
  Dat soe dus fel es ende dus wreet,
  Dat loent so haer seluen al;
- 280 Als yemen ghesciet groet gheual,
  Wilsoe alte male ontsinnen,
  Ende verteert haer herte binnen.
  Soe es die niemen goets ian:
  Men vint ne gheenen so goeden man,
- 287 Mochte soe wel, soe ne dede dat, Die men vint yewer in eenighe stat,

Dat hi te groeten scanden quame Ende lachter hadde ende blame: Soe quader ande so es si,

- 290 Ende gheuet so vele veninen daer bi.
  Ic sach daer Nidicheits figure,
  Hebben so leelike faiture,
  So sach so leelijc, weet wel,
  Alse die nidich es ende arde fel.
- 295 An hare mestoet harde wel,
  So was beede lusch ende scele,
  Niemen mochtse besien wale.
  Hare eene oghe loec soe teenen male
  Dor' de felheit die soe drouch,
- Na Nidicheden stont verheuen
  Seericheit ende wel ghescreuen.
  An hare værwe sceen ghenouch
  Dat soe rouwe int herte drouch,
- Van vaerwen soe wel gheleec

  Der leeliker Ghiericheden.

  Soe was ghelu van magherheden;

  Van onwille, dien soe sach,
- Noyt ne was martelare
  In tormente alsoe zware,
  No in eerscap alsoe groet,
  No in alsoe groeten noet,
- 315 Alse Zeerichede hebbende sceen. So weende ende droufde al in een.

Alse die hare ne vertroeste met, Soe wat feesten dat soe ziet. So sceen wel eene drouge sake,

- 320 Die zeere leuede met onghemake.
  Soe wranc haer hande ende sleet haer haer,
  Soe maecte harde groet mesbaer.
  Hare cleedren die waren quaet,
  Want soe hadse, dat verstaet,
- Te moede so was hare so wee,

  Dat soe huut hadde ghetrocken

  Hare haer bi groeten locken.

  Hare luste lettel eenich spel
- Hare luste lettel eenich spel,

  330 So seerich sceen so ende so fel;

Feeste te makene was haer onmare:
Feeste ende rauwe sijn contrare.
Hier na stont Outheit ghetoghen,

Leelic ende zeere verboghen,

- 335 Harde cranc ende zeere verrompen, Ende wel eenen voet ghecrompen Van dien dat soe te sine plach. Ende soe nam af nacht ende dach, Beede van zinne ende van wijsheden.
- 340 Hare scoenhede was al leden,
  So was alsoe wit van hare,
  Alse oft soe ghebloyt ware,
  Ende verdroghet so was haer lijf.
  Van couden adsoe de anden stijf,
- 345 Verroest soe was haer die huut, Dat most liep haer ten oren vut.

Hare tanden waren vut beghene Gheuallen, sonder eenen alleene, Die groet was ende voren stoet.

- 350 So ne hadde niet eenen voet
  Sonder hare potenten ghegaen:
  Hare macht was so tegaen.
  Die tijt, die noit noch ghelach,
  Maer henen gaet nacht ende dach,
- Al dinct ons dat soe stille steet,

  Ende in eenen poynte gheduren;
  Soe gaet met pointe ende met vren,
  Soe lijt sonder keeren weder,
- 360 Ghelijc dat dat water valt neder,
  Dies i dropel niet weder ne keert.
  Aldus so es die tijt gheleert:
  Yser no ne gheene muren
  Ne mach ieghen dien tijt gheduren.
- Wat dat leuet, groet ende smal,
  Heuet die tijt vpghevoet,
  Ende die tijt, die verdoet.
  Die tijt sent alle dinc ter mouden,
- Die tijt dede onse voerders houden,
  Die tijt doet vervullen alle dinc,
  Die tijt hout keyser ende coninc,
  Die tijt breekt dit ende tgene;
  Heeft soe vercocht dese oude quene,
- 375 Dat soe ne wiste wat soe dede. So was in hare eerste kintschede,

Fol. 3, b.

Ic wille wel ghelouen das,

Dat soe in haren poynte was,

Alsoe hadde wijshede ende zin;

- Verscoten was soe in haer ghedane,
  Eene cappe hadde soe ane,
  Eene zware ende eene coude,
  Wel gheuoedert ieghen tooude;
- 385 Want oude lieden, dat es waer, Gaet een cleene coude naer.

Een ander beelde daer na stoet, Na dat mi dochte in minen moet, Dat Papelaerdie was gheheeten.

- 390 Dat sijn liede, wildijt weten,
  Die hem toghen buten goet,
  Ende quaet int herte sijn ende in den moet.
  Si sijn helich in ghelate
  Ende veinsen hem al met barate;
- Dan hare herte binnen sijn.

  Simpel was dat beelde ghescreuen
  Na een wijf, die was begheuen
  In een zwaer religioen,
- 400 Ende drouch twee ghebondene scoen.

  Eenen soutre hilt soe in de hant;

  Het sceen dat soe elken sant

  Ane riep met neerensticheden.

  Soene achte twint vp behaghelheden,
- 405 Maer goede gh[e]werke te an vane. Eene hare soe droch soe ane,

Alrenaest haerre huut,
Die soe selden dede vut.
Van vastene was soe bleec ende vale,
410 Recht of soe doet waere te male.
An hare wies in alre wijs,
Of hare die poerte van paradijs
Altemale ware ondaen
Ende soere ghereet in mochte gaen;

Fol. 3, c.

- 415 Want dus ghedane liede plien,
  Alse wi in dewangelie zien
  Ghescreuen, dat si hare anscijn
  Magher 1) houden, om dat si sijn
  Willen gheprijst sijn van den lieden,
- 420 Die hem goeden dach ombieden
  Om eene cleene ydele glorie,
  Die hem verblijt de memorie.

  TAchterst stont ghescreuen daer
  Aermoede. Weet voer waer,

425 Dat emmer tonwertste si;

Want 2) hem comt node yemen bi.

Omme hare adsoe i zac;

Hongher, coude ende onghemac

Adsoe, ende menighe scamelhede:

430 Omme niet dede soe menighe bede.
Altoes croep soe achter waert,
Wan soe met niemen es waert.
Metter kele was soe ontwonden,
Soe stont van daer dander stonden

<sup>1)</sup> HS. maghet. 2) HS. Vant.

435 Achter verre een groet sticke:
Die aerme heeft selden ghelucke,
Achter es hi altoes ghesteken.
Arem man hi mach wel spreken,
Dat die vre si vermalendijt

440 Ende die wile ende die tijt,
Datti nie wart gheboren,
So menighe onwerde moetti horen.
Selden heefti ane goet cleet,
Hem sijn oec scoen onghereet;

445 Selden eet hi ende drinct wale: Verscoten es hi altemale.

> Dus waren daer de beelden ghehawen Ende wel betrecken, bi trauwen, Beede van goude ende van asure,

Hoghe was die muer ende ront,
Ende vaste besloten, ende stont
Om 1 vergier als een haghe.
Daer ne was noyt in te gheenen dage

Het was so ouer scoen i plein,

Dat ics hem met goeden zinne

Ghedanct hadde, die mi daer inne

Hadde ghelaten, sonder scade,

Vant ic houde wel in dien

Dat meerre feste noyt ghesien

Niewerincs ne waert in gheen lant,

Alse men in dien vergiere vant.

- No daer de vogle songhen bat,
  Ende meer maecten gheluut.
  Daer was in joye ende deduut;
  Van bloemen, van crude menigertiere
- 470 Waren binnen dien vergiere.

  Die stat was soe lieuelike,

  Dat man ne was zekerlike,

  Hi ne verblijdde, waer hi derbi;

  Ende ic selue, ghelouets mi,
- 475 Wasser of verblijt also,
  Ende int herte worden so vro,
  Dat ic niet c pont ne name
  Der voren, dat ic daer binnen quame.
  Doe ic den soeten sanc verstoet,
- 480 Quam mi te voren in minen moet, Hoe ic den raet best zochte, Dat icker binnen comen mochte, Bi wat engiene, bi wat liste; Want ic dore no porte wiste,
- 485 No niemene, die mi was bi,
  Die den inganc mochte wisen mi:
  Want alleene so wasic daer,
  Dies mi therte was zwaer.
  Doch bedochtic tachterst dat,
- 490 Dat noyt ne was so scone stat,
  No so delectabele stede mede,
  Daer ne was an teenigher stede
  Dore, wech ofte wiket mede,
  Daer men in mochte comen bet.

495 Dus ghinghic, peinsende langhe vre,
Ende bezach al omme de hoghe mure,
Fol. 4, a. Ende dat pourprijs vaste sceen.
So langhe ghinc ic, dat ic een
Wiketkijn vant 1) wel cleene,

Mocht men daer comen binnen.

Twiketkijn was in allen zinne

Vaste besloten met ameyden,

Daer cloppedic voren sonder beiden.

505 Ic riep lude ende stiet,
Ende dan hoerdic, of men hiet
Daer binnen horde dat ic stiete,
Ende yemene quame die mi in liete.
Doe hoerdic dat quam ghegaen

Die mi dat wiket ondede.

Vel ghemaect waren haer de lede,
Hare haer was kersp ende blont,
Ende rosenroet was haer de mont,

Daer een cleene daelkin stont inne,
Hare hoghen lachende ende fijn
Ende claerre vele dan 1 robijn,
Hare nese recht dat wel zit,

520 Hare tande als van yuore wit, Gheset effene ende cleene, Hare hande zoete ende reene.

<sup>1)</sup> HS. want.

Hare kele was scone ende wit,
Noyt wijf onder den troene, verstæet dit,

525 Ne drouch scoenre hals openbare

Ende also ront, of hi ware

Ghepossiciert ouer al.

So was lanc, ter middele smal;

In wane niet dat men teeniger stonde

Die haer mochte gheliken hiet,
Der scoene maecht, die mi in liet.
Soe hadde van perlen eenen hoet
Vp hare, wel stoet,

Hadde soe eenen hoet van bloemen
Ende van rosen, die men daer vant.
Eenen spieghel drouch soe in de hant,
Ende eenen cam hadde soe oec daer,

Fol. 4, b.

- 540 Daer soe mede haer scoene haer Cammede ende leide behaghelike. Hare mauwen waren fraylike Met eenen goutdrade toe ghetoghen, Die ne ployden no ne boghen.
- Ieghen hitte ende ieghen coude,
  Hadde soe scone anghedaen
  Twee witte anscoen, die staen
  VVel. Diere cleederen ende rike,
- Daer menighe goudene stripe in gaet Ende menich rikelijc naet,

Adde soe an, ende ne dede ander zake. Dan soe hare behaghel make.

- Ontsloten hadde, daer ic stont vore,
  Seidix hare wel groten danc
  Ende vraegde hare eer hiet lanc,
  Hoe dat soe gheheeten ware.
- Wel houeschelike ende seide:

  »Ic doe mi heeten Ledicheide,

  In hebbe te doene anders niet

  Dan mi te pareerne, als ghi ziet,
- Danne te sine in bliscepen ende in spele.

  Edel wijf bem ic ende rike,

  Ende oec harde heymelike

  Dedute, die vray es ende scone,
- Dese bome dede bringhen hier,
  Die hier staen in dit vergier.
  Doe dese bomen becomen waren,
  Dede hi dese muer sonder sparen
- Daer noyt binnen ne vroes hijs.

  Ende die beelden, di wi nomen,

  Dede hi maken na hare vromen,

  Die ghi saghet daer buten staen,
- 580 Die bleec sijn ende onghedaen.

  Menich waerf so comt hi hier,

  Hem merghende in dit vergier

Ende sine liede die comen mede, Die altoes leuen in vroylicheden,

- 585 Als nu es Deduut hier binnen,
  Om te hoerne in allen zinnen
  Den sanc van der nachtegale
  Ende van andren voghelen also wale,
  Die vremde sijn ende onbekint.
- 590 Ic weet wel dat men ne vint
  So scone stede in al eerdrike,
  Des comt hi hier daghelike,
  Met sinen liden te hebben spel,
  Ende den sanc te hoerne alsoe wel,
- 595 Dien elc voghelkijn hier singhet. Scoonre volc, dan hi haer bringhet, Ne vonde men, no dies ghelike, Niewer in al erderike.«

Doe ic Ledecheden tale

- 600 Verstaen hadde al te male,
  Bat ic hare vp houescheden,
  Dat soe mi di scoene steden
  Liete zien ende daer binnen gaen
  Ende die bome, diere in staen,
- 605 Ende Dedute den groeten heere,
  Die te prisene es dus zeere.
  Die scone die was so vul ghenaden
  Ende sprac te mi bi staden:
  »Ghi moghet hier binnen wel comen,
- 610 En wert hu bi mi niet benomen.«
  Sonder letten ghinc ic doe inne
  Met eenen arden bliden zinne;

Want mi dochte zekerlike Dat ic was in hemelrike,

- 615 So ouer scone dochte mi de stat.

  In hoerde noyt voghelen singhen bat,

  Dan icse hoerde singhen daer

  Met soeten stemmen ende claer,

  Dat ic des die waerheit lye,
- Noyt was ghehoert van meinsche,
  Alse daer ghehoert was te weinsche.
  Der voghelen zanc, die daer was groet,
- Dede dat mi die herte verscoet

  625 Ende verblijdde mi altemale:

  Inne was noyt, weetic wale,

  So, zeer verblijdt no in hoghen,

  So iolijs, so ouermoghen.

  Doe dochte mi wel, dat Ledicheit,

Fol 4, d.

- 630 Die mi in dese verweentheit
  Ende in dese bliscap gheleit
  Hadde ende daer of gheseit,
  Dat ics hare al min leuen
  Dancken sal sonder begheuen,
- Dat soe mi so wel heeft ghedient,
  Die mi ontsloet dat wiket,
  Daer ic in die weelde quam met.

  Voert so willic hu tellen
- 640 Van Dedute ende sine ghesellen, Sonder mi te makene diere,

Entie scoenheit van den vergiere, Deen na tander, het vought wale; Men maeght niet segghen teenen male.

- 645 Scone te dienste ende zoete te waren Daden hem die voghele sonder sparen, Met sanghe van zoeter minnen, Daer men delijts vele in mochte kinnen. Hoghe ende neder met soeten stemmen
- Soeter no scoenre melodien

  Ne hoerde man met horen nie.

  Alsic dit dus hadde ghehoert,

  Ghinc ic r lettelkijn bet voert
- Want mine herte hads ghare.

  Doe quam ic in a scone pat,

  Daer in lach menich bloeme blat;

  In elke zide so waest beloken
- 660 Met cruden, die wel zoete roken.
  Onverre ghinc ic, dat es waer,
  Inne vant Dedute daer
  Vp een plein, dat was so scone,
  Dat het gheliken mochte den trone.
- Daer ic volc sach so wel ghedaen,
  Dat mi dochte groet wond[er] wesen,
  Ware hi so scone hute gh[e]lesen
  Lieden vant diere ghelike:
- 670 Het scenen inghelen van hemelrike,

Fol. 5, a.

Also scone so dochten si mi.

An eenen dans so ghinghen si.

Eene ioncfrauwe, die Bliscap hiet,

Sanc daer voren een niewe liet,

- 675 Met soeten lude soet hute leide.

  Deus, hoe wel soe haer noten seide
  Ende die woerde mede daer af!

  Den voet soe hem allen gaf,
  Hen mochte vertellen gheene tonghe,
- 680 Soe dede verbliden oude ende ionghe.

  Hare stemme was claer ende zoete,

  Scone ghinc soe vp haer voete.

  Altoes soe was die ioncfrauwe

  Ghewone te sine sonder rauwe,
- Emmer teerst, gheloues mi;
  Want so sanc wel bi musuren.
  Men mochte daer zien die voeten ruren.
  Ende effene gaen in dat groene gras,
- Daer waren vedelen ende tytolen,
  Ende menestrele van goeder scolen,
  Met sleuten ende met tambusen,
  Met aerpen ende met luten
- 695 Ende met trompen van musuren:
  Het soude mi werden te suren,
  Soudic hu al doen verstaen,
  Hoe scone si de tymbren slaen
  Ende vp den dume lopen doen.
- 700 Daer was ghehouden menich bordoen

Ende noten ghesonghen van Lorein,
Daer was de feeste groet int plein.
Nu willic hu segghen voert al huut,
Wat daer dede mijn heer Deduut.

705 Hi dede daer ten danse comen
Twee maegden, in hebbe niet vernomen
In die weerelt, dat wanic; nie
Scoenre no behaghelre dan die.
Si quamen in haren roc al bloet,

710 Ghelu ende kersp adde elc thoot,

Daer vp stonden 11 hoedekine,
Goet ende diere alexandrine;
Men mochte vrayer ghene vizieren.
Dese dede mijn heere Deduut balieren,

715 Diet vtermaten wale daden.

Deus, hoe dadent sijt bi staden,
Deen ieghen andren bebaghelike,
Ende onderbraken so moylike,
Daer si leden, so dat si scenen

720 Of si metten monde altoes grenen; Ende deen den andren al daer Vriendelike custe ende sonder vaer. YVat maec ic hier af langhe tale, Si baleerden also wale,

725 Dat ic wel al dat lenen mijn

Met hem daer hadde willen sijn.

Doe ic dus stont ende ane zech

Den dans, die mi niet mach

Bet behaghen dan hi dede,

730 Eene ionefrauwe, die Houeschede

Fol.'5, b.

Was gheheeten, so riep mi.
God onse Heere gheue dat si
Hebben moete een goet gheual;
Scoene was soe ende lief ghetal,

- 735 Wel gheraect, ghestade van zinne.
  Soe seide te mi: »lieue minne,
  Wat stadi stille in dit vergier,
  Comt an mine hant dansen hier.«
  Ic seide, »wel gheraecte ioncfrauwe,
- 740 Dat doe ic gherne, bi trauwen.«
  Ic ghinc ane ende was blide,
  Ic weet wel, dat mi tien tide
  Houeschede niet hadde moghen
  Met gheenen dinghen meer doen verhoghen
- 745 Danne soe mi dede hier mede.

  Daer meerctic vp die stede

  Die fayture ende die ghedane

  Van den ghenen diere ghinghen ane,

  Die ic hu som sal nomen openbare,

Fol. 5, c.

- 750 Hoe si heeten ende wie si waren.

  Deduut was lanc ende scone,

  Men hadde onder shemels trone

  Niet vonden eenen bet ghemaect wale.

  Sijn ansichte was alte male
- 755 Als een appel wit ende ront,
  Ende zijn haer dat was al blont,
  Ende kersp ende harde scone,
  Ende blide van herten zonder hone;
  Ten scouderen breet 1 lettelkijn,
- 760 Ende smal in dat gorden sijn.

Het sceen een beelde ghepingiert, Hem waren die leden gheformiert Bet dan yemene soude connen Gheformeeren onder der zonnen,

- 765 Ionc ende scone van ghedane.
  In sinen baert scoten de grane
  Cleene, alst waren muse haer,
  Sine oghen lachende ende claer;
  Hi sceen wel vul van delite.
- 770 Hi was ghecleet met I samite,
  Dat met voghelen was dor dreghen,
  Die van goude waren ghesleghen.
  Ghescoit was hi behaghelike,
  Hi hadde cousen an, diere ende rike.
- 775 Sine amie ende sine vriendinne Adde hem vp gherechte minne Ghegheuen eenen rosen hoet, Die hem harde wel stoet.

Wildi sine vriendinne weten?

- 780 Bliscap was soe gheheeten,
  Die alre eerst ten danse sanc,
  So wel, men mochts haer weten danc.
  So was als van xii iaren
  Ende adde Dedute te waren
- 785 Met trauwen haer herte ghegheuen,
  Ende hi haer weder voer alle die leuen.
  Die minne was in hem ghestade,
  Ende ele leuede bi anders rade.
  Van scoenre vaerwen si beede blosen,

790 Als oft waren rode rosen.

- Het sceen z coninginne van den trone;
  Soe verlichtet soe, waer soe ghinc
  Neuen Dedute den ionghelinc.
  - 795 Haer voerhoeft was wit ende slecht,
    Haer nuese lanc ende recht,
    Haer winbraeuwen bruun ende ghebogen,
    Lachende waren haer die hoghen,
    Haer mont was cleene ende niet groet,
  - 800 Ende hare leppen rosen roet,
    Die altoes stonden in de stede
    Als hare lief te cussen mede.
    Hare haer was kersp ende blont;
    VVat soudicker vele af maken cont?
  - Oat yet te blammeerne sceen.

    Hare haer was te menigher staden
    Ghedureert met goudin draden;

    Vp haer hoeft stont eenen gout bant,
  - 810 Die rijcste die men vant:
    Ic hebber menighen ghesien,
    Maer gheenen gheliken dien.
    Soe was ghecleet behaghelike

Die haer lief drouch zekerlike.

815 Dese 11, die ic hier seide,
Si ghinghen te ghader beide.
Die God van Minnen, die al doet
Den meinsche toe comen quaet ende goet
Ende oec leuen in groten zeere,

820 Hi maect knecht menighen heere, So doet hi vrauwe menich ionc wijf, Die hi ieghen hem vint stijf. Die God van Minnen hi was daer, Hi ne gheleec niet, dats waer,

825 Van ghedanen eenighen knechte, So ouer scone was hi te rechte. Sine cleedren die hi hadde an Ne mochte prisen gheen man; Want si waren al van bloemen

830 So rikenlije, in wist hoe ghenomen, Betoghen al met stouter minnen. Daer stonden wel ghemaect binnen Voghelen in scildekine,

Draken, leuwen ende espentuine,

835 Voghel grijp ende lupaerde: In conste hu niet vul prisen de waerde, Die cleederen met minen zinne, Die anhadde die God van Minnen. Van bloemen waren si menigher ande,

840 Men vontse niet bi desen lande, Si ne stonden daer in gheuisiert; Oec stont daer an ghescakiert Van rosen menich scone blat, Daer menich vogle neuen sat.

845 Vp sijn hoeft eenen rosen hoet, Die hem scone ende wel stoet, Daer voghelkine ende nachtegalen Omme vloghen tallen male, Vlieghende hoghe ende neder.

Fol. 6. a.

850 Ende sloghen die bladre vp ende weder,
Dat si vielen in sinen scoet.
Daer was die bliscap groet,
Want al bedect so was hi
Metten voghelen, ghelouets mi,

Omme hem alle te stride singhen.
Hi sceen een inghel openbare,
Die al te hant comen ware
Gheuloghen vten hemelrike,

860 Hi sceen wel also ghelike.

Die God van Minnen adde voer heme
Staende, alsoe huut vernemen,
Eenen arde sconen iongheline,
Die wel cleedde in den rinc.

865 Sinen name hebbic niet vergheten,
Soete Ansiene was hi gheheeten.
Hi sach den dans ende tspel
Dat voer hem was, ende merkt wel,
Hi hilt in die hant te waren

870 II boghen cortoys, die waren
Die Gods der Minnen beide.
Ic sal hu segghen die waerheide,
Hoe dat ghedaen waren die boghen,
Na minen wane, al ongheloghen,

Die een was houtin ende hart,
Onghespannen ende zwart,
Met menighen bulte ende weere;
Die vrucht soe es beter meere,
Die dat hout drouch ende gaf,

- 880 Daer die boghe ghemaect was [af].
  Die ander boghe was bet ghemaect,
  Lanc ende scone was hi ghemaect
  Ende wel gheboghen, in waren dinghen;
  Met vrauwen ende met ionghelinghen,
- 885 Die behaghelike van allen leden
  Daer ane stonden, wel besneden.
  Soete Anesien hilt beede de boghen,
  Die ic hu hier hebbe vertoghen,
  Daer to x strale soe hilt hi
- 890 Sinen meester altoes bi.

  Viue hire in de rechter hant drouch,

  Die scone wel na ghenouch

  Ghemaect waren, ende al van goude

  Daer dat yser wesen zoude,
- 895 Ende weder ghehaect an beeden siden,
  Omme bet te quetsen tallen tiden.
  Die alre beste van al desen
  Entie snelste van al desen,
  Hare name Scoenheit hiet.
- 900 Die minst quetste ende dede verdriet, Die gheheeten was Simpelhede. Eene andre, die men hiet Vrihede, Was gheuedert al met doghet. Der vierder name ghi horen moghet:
- 905 Gheselscap heet soe te waren,
  Die quetste zeere sonder sparen,
  Diere van bi met scieten wilde;
  Maer die hem van verren hilden,
  Hi soude de wonden te bet ghedoghen

940 Ende vele te bet ghenesen moghen
Dan van bi, dat verstaet.
Die vijfte heet Goet Ghelaet,
So was die meest ghedoghen conde,
Nochtan scoet soe i groete wonde,

915 Die men te zeere niet sal ontsien, Want soe gherne goet doet ghescien.

Fol. 6, c.

In dander hant hilt Soet Anzien
V andre strale te dien,
Die hem gheliken niet 1 twint.

- 920 Tyser daer af ende spriet
  Waren zwart ende leelic zeere,
  Ende gheleken den duuel meere
  Dan eenigher dinc vp daerde.
  Deerste was gheheeten Ouaerde,
- 925 Ende dander ne was beter nie, Soe was gheheeten Dorpernie, Ende was beset an beeden ziden Met felheden diet al beniden. Die derde was gheheeten Scande,
- 930 Die onwert es achter lande.

  Wanhope hiet de vierde strale,

  Die noyt meinsche loende wale.

  Die vijfte hiet Quaet Ghepeins

  Ende nemt 1 quaden cheins.
- 935 Dese v strale al te male
  Gheleken den zwarten boghe wale,
  Si waren fel ende putertiere.
  Van te segghene hare maniere
  Nu willic hier laten staen,

940 Het wert hu wel cont sonder waen Hier na, alst gheuet sinen tijt.

Ten danse so was groet delijt,
Die God van Minnen was ghegaen
Bi eere vrauwe wel ghedaen,

945 Dat mi in mi seluen dochte,

Dat ic se vul prise[n] niet ne mochte:

Scoenheit heet soe, weetic wale,

Ghelijc dat dede deerste strale.

An hare ne was te lachterne niet;

950 Maer gheliic na dat men ziet
Voer de sterren claer de mane,
So was so in hare ghedane:
Claer ende scone bi miere trauwen
Bouen alle dandre ioncfrauwen.

955 Soe was lanc ende de middel smal Ende wel ghescepen ouer al. Soe ne hadde te doene gheene paruren, So scone was soe van naturen. Tote vp haer voeten hinc haer haer,

960 Dat scone was ende gout claer:
Wat soudicker meer af weten?
In hare so ne was niet vergheten.
Eene andre vrauwe ghinc bi hare,

Die machtich was ende openbare,
965 Ende van arden groeten doene:
Niemen ne was daer soe coene
Die ieghen haer mesdoen dorste yet.
Dese vrauwe Rijcheit hiet,
Soe was gheprijst van menighen heere

Fol. 6, d.

- 970 Ende al die weerelt dede haere eere;
  Want die rike es seere 1) machtich
  Van allen doene ende crachtich,
  Want rike liede na haer begheeren
  Moghen menighen helpen ende deeren.
- 975 Rijcheden so dienden si al,
  Die daer waren groet ende smal;
  Ende dies pleechtmen gherne noch eden,
  Om te hebbene hare rijcheden.
  Alle heeten si se vrauwe,
- Die daer waren, bi trauwen.

  Ende alte male so hadde 2) si

  Die weerelt tonder verre ende bi.

  Te haren houe woent menich quaet

  Ende menich valsch, diet wel verstaet.
- Die voer den lieden can meeken wel,
  Voren blusschen, maer achter bernen,
  Daer si goede lieden mede ernen.
  Rijcheit adde cleeder an,
  - 990 So goede ne sach noyt man:
    Si waren van purper wel ghesneden,
    Van bouen tote beneden
    Al betoghen van finen goude.
    Daer stont in, alsoet hebben woude,
  - 995 Ystorien ghemielt, die wilen eere Ghescieden princhen ende heeren; Eene vaseke ghinc daer duere, Wel ghemaect achter ende vure,

<sup>1)</sup> HS. ende seere.

<sup>2)</sup> HS. hadden.

Wel beset al met dieren steenen,

Beede van groeten ende van eleenen.

Een gordel drouch soe, diere ende goet,

Daer die ghespe, als ict verstoet,

Of was van eenen steene diere.

Ic sal hu segghen sine maniere:

Ful. 7, a.

- Wiene draghet ouer heme,
  Men machne, also ict verneme,
  Met gheenen venine vergheuen,
  Ende oec hout hi ionc dat leuen.
  Dese steen ware beter eenen riken man,
- 1010 Danne tlant dat hout pape Jan.
  I ander steen adde soe, hiet maersant,
  Die beste steen die men noit vant;
  Diene drouch, hine dorste ontsien
  Datti verliesen soude zijn sien,
- 1015 Noch oec ziecheit ghewinne.

  Dit gordel was, doe ic hu bekinnen,
  Al besleghen met goudinen leden,
  Die zeere woughen van zwaerheden.
  Rijcheit die vrauwe drouch vor waer
- Van goude eene so diere crone,
  Nie man ne sach noit so scone:
  In mochte dies niet te hoefde comen,
  Wildict hu al gader nomen
- 1025 Die steene, diere in waren gheset;
  Maer ic wille dat ghijt wet,
  Datter myraude, robine, ioconsen
  Binnen stonden wel 111 onsen.

Ne waer voren in de crone stoet I carbonkelsteen, diere ende goet; Hi was so claer, gheloues mi, Dat hi, als het den auonde quam bi, So verlichte ende waert so claer, Dat bi sinen scine al daer I mile verre I man wel saghe, 1035 Ghelijc het ware bi den daghe. Bi desen steene, die in haer crone Rijchede drouch, sceen so scone, Dat hare anscijn al verclaerde Die ghene die waren in den boomgaerde Rijcheit, soe hilt bi der hant Den scoensten die men daer vant: Hi was haer amijs ghetrauwe, Ende so mindene weder de vrauwe. Waerheit, soe was hi gheheeten: 1045

Hets I iongheline, die gheseten
Gherne es in groeten zaken.
Van goede heeft hi gheene braken,
Hi hout ridinghe ende scone meisnieden,
1050. Hi mint oec alle goede lieden,

1050. Hi mint oec alle goede lieden,
Hine ontsiet rouer no dief,
Maer hedelheit heeft hi lief.
Hi heuet sine herte gheset in dien
Datti groten cost wel mach sien,

Fol. 7, b.

1055 Ende groet goet mede verteeren;
Dits al gader zijn begheeren.
Naest desen ionghelijne was
Eene vrauwe wel ghedaen,
Die Miltheit hiet; soe hadde wale

Gheleert gheuen tallen male 1060 Ende mede te vertheerne: anders Soe was nichte Alexanders. Miltheit, soe gaf tallen tiden. Dese vrauwe ne was so blide

Niewer of 1 twint niet 1065 Dan alsoe mochte segghen: ziet. Ghierecheit, die grote keytiue, Ne was noyt in haren liue So ghereet te nemene enige zake,

1070 So Miltheit wel was te ghemake, Den lieden te gheuene haer ghenouch Ende God verseenets haer ghenouch: Milthede soe mintene hier omme, Beede de vroede ende de domme,

So doet arem ende rike; alte male 1075 Mochten si van herten wale, Si stonden altoes te haren ghebode. Dat was om haer ghiften bi Gode, Doe soe gherne ende mildelijc gaf,

Alle veeten cochte soere met af. 1080 Daer bi es, also helpe mi God, Die rike man wel dom ende zot, Die nodich es ende niet wil gheuen; Want hine mach in al sijn leuen

Prijs beiaghen no oec heere. 1085 Want alle de lieden hatene 1) zeere Ende heetene nodich ende quaet, Dat elken riken man mestaet.

1) HS. hare.

Ful. 7, c.

Hets-wonder, hoe behouden mach
1090 Vrec heere sijn lant eenen dach.
Maer die vrient wille beiaghen,
Sijt van vrienden, sijt van maghen,
Hine sal dat sine niet te zeere minnen;
Want niemen so ne mach ghewinnen

1095 So groeten lof, no so groeten prijs,
Alse met ghiften in alre wijs.

Miltheit slacht zekerlike
Den zeilsteen, die al heimelike
Na hem trect dat yser zwaer,

Die man, die heimelike can gheuen,
Ende doet met hem met trauwen leuen.
Miltheit die scone vrauwe
Adde cleedere versch ende nauwe,

1105 Van 1 pu[r]per alexandrijn,
Dat niet beter ne mochte sijn.
Scone was soe, ghelouets mi,
Voer hare herte ne adde si
Gheene broke, want sose ghesent

1110 Adde eere vrouwen in prosent.

Dat ne mestont niet der vrouwen,

Ne waer dat men te bet mochte scouwen

Hare lijf, ende te scoenre sceen,

Dat witter was dan yuorin been.

1115 Miltheit, die scone ende die vroede,
Leedde met bliden moede
An hare hant 1 rudder vercoren,
Van gheslachte hoghe gheboren,
Van Bartaengen Artus des coninx.

- 1120 Soe was blide des ionghelinx,
  Hi voerte teekijn ende baniere
  Van wel doene in alre maniere.
  Men telde verre van sinen doene,
  Hi was stout, vrome ende coene,
- Van 1 tornoye, ende ghenomen

  Menighen slach ende ghegheuen,
  Ende menighen rudder tleuen
  Ghenomen dor sine amie die hi sach,

1130 Die hi met crachte voerde wach.

Na Milthede so ghinc daer

Vrihede, weet voer waer,

Eene vrauwe scone ende goet,

Die niet hadde dat haer mestoet.

- 1135 Wit als de snee was al haer lijf,
  Sachte muerv, I twint niet stijf;
  Haer oghen grau, roet de mont;
  Hare haer scone, lanc ende blont.
  Soe was scoene ende goedertieren
- 1140 Ende wel gheraect van manieren.
  Vrihede die was ghecleet
  Met eenen kidel, die haer wel steet,
  Dien soe al neuwe an adde ghedaen,
  Ende was linijn no boucraen,
- 1145 Maer wit sidin al te male

  . Ghelesen arde wale.

  lc segghu ouer waer, dat

  loncfrouwen staet vele bat

  VVitte kidele gheployt,
- 1150 Dan eenich ander cleet dede noyt.

Fol. 7, d.

Die witte kydele tooghde 1) wel, Dat soe ne was sner no fel, Die de scone vrauwe drouch an. Soe leedde eenen ionghen man,

- 1155 Die scone was ten seluen tide
  Ende vriendelijc ghinc an haer zide;
  Maer niet ne weetic sinen name.
  Hi was an te siene bequame
  Ende was zone eens groets heeren,
- 1160 Na dat ons de bouke leeren.

  Hier na ghinc Houesscheit de vrouwe,
  Die scone was, alsict scouwe.

  Sone was houerdich no glot,
  So was, dat lone haer God,
- Daer ic varinghe ane liep.

  Sone was niet diere haerre worde,

  Al dat men van haer segghen hoerde

  Was scone antwoerde ende vriendelike tale,

1170 Die so te poynte conde segghen wale.

Van haer ne wart te gheere stede

Man verstormet no vererret mede.

So was van arde groter conne,

Haer aensichte verlichte als de zonne.

1175 So was van allen leden scone;
Soe mochte wel draghen crone
In Vrankerike of in Inghelant.
Eenen rudder adde soe bi der hant
Die scone was ende wel conste spreken,

Fol. 8, a.

<sup>1)</sup> HS. tooghden.

1180 Sine woerde helen ende breken,
Gherne dedi den lieden heere;
Dies minde soene met herten zeere.
Ledicheit, die scone maghet,
Daer ic voren of hebbe ghewaghet

1185 Hare ghedane ende hare scoenhede,
(Soe was die mi twiket ontdede,
Daer ic met quam int vergier)
Ghinc naest Houescheden hier.
Van haer so ne segghic hu meer niet,

1490 God loens haer dat soe mi in liet.

Na dien dat ic can verstaen

So quam na Ledechede ghegaen

Een scone kint dat loncheit hiet,

Dat int herte drouch cleen verdriet.

Het adde cume xv iaer,

Ende was van zinne niet zwaer,

No van ghepeinse, no van rauwen.

Het hadde i wiuelijc anscouwen.

Ten spele stont haer herte ende sin;

1200 Want het es der Ioncheit beghin:
Ionghe lieden ne begheeren niet el
Danne feeste, bliscap ende spel.
An hare hant so hilt si
Haren vrient, die haer ghinc bi,

Also wilde, sonder te hebben tale,
Dat hem beeden wel mochte behagen.
Si custen dicke, daert an saghen
Die gone die an den danse ghin[gh]en,

1210 Diet in quade niet ne beuinghen,

Fol. 8, b.

Hoe dicken si hem onder custen.

Bi Gode, het mochte elken lusten

Te siene also soete spel!

Die ioncheere was oec wel

- 1215 Van der houde dat sijn minnekijn
  Ionchede sceen, die scone ende fijn.
  Si onder custen hem te menigher stont,
  Elc andren an sinen roden mont,
  Recht oft in turtelduuen waren.
- 1220 God doese alle qualic varen,
  Die al sulke 11 in eenighen lande
  Vernoy doen ofte scande.

Als ic den dans adde besien Langhe stont, stonden sie mettien,

- 1225 Ende elc ghinc met gherieue
  Sitten daer bi sinen lieue,
  Onder die bome, in de scade,
  Die daer stonden met eenighen blade.
  Si onder custen hem in waren dinghen
- 1230 Vriendelike met merghinghen.

  Deus, hoe goet leuen dochte mi!

  Die sulc leuen alse si

  Met ghenouchten leeden mochten,

  Ende danne ander leuen zochten,
- 1235 Si souden mi dinken wel zot.

  In wane niet dat onse heere God

  Diere feesten heuet ghelike

  Daer bouen in zijn hemelrike.

  I groet wille quam mi 1) doen ane

<sup>1)</sup> HS. hem.

Dat vergier al dore te gane, **1240** Die bome te siene die note musscaten Droughen, ende die pume grenaten; In mochte hu niet al visieren Die bome ende vrucht menigertieren.

Ic sciet van daer, ende ghinc alleene 1245 In dat vergier, daer groet ende cleene Die voghelkine arde wel zonghen, Elc ludende na ziere tonghen.

Doe riep an hem de God van Minnen Soete Ansien, die hi dede bekinnen **1250** Met eenen teekine, ende woude Dat hi spien den boghe van goude Ende hine hem gheue, sonder sparen, Metten strale die scone waren.

Fol. 8, c.

Soete Ansien ne liet niet, 1255 Hine dede dat hem sijn meester hiet, Hi gaf hem in de hant den boghe Ende die strale van snelre vloghe. Als hi den boghe adde in de hant,

Volghdi mi van verren al te hant: **1260** Nu hoede mi God van der doet wonde! Ic ghinc wech ter seluer stonde Int vergier wandelen hier ende daer, Ende hi volghde mi emmer naer.

Maer niewer ne dorstic staen, **12**65 In adde tvergier al dore ghegaen Ende al bezien dat ic daer vant. Dat vergier was recht viercant, Euen lanc ende euen breet,

Daer menich scone boem in steet.

En es boem in de weerelt gheen, Die vrucht draghet, daer ne stoeter een, Ia 11 ofte drie van der manieren, En 1) ware bome van qua[de]rtieren.

- Die specie droughen menigherande.
  In dien vergier mocht men vinden
  Herten damne ende hinden
  Die daer liepen, menighertieren,
- 1280 Ende ander dieren van vele manieren,
  Die daer adden haren deduut,
  Ende daer liepen in dat cruut.
  Vele fonteynen stonden daer,
  Die scone waren ende claer,
- 1285 Die ic ne wiste hoe ghenomen al,
  Want ic niet en weet tghetal
  Van den fonteinen die daer Deduut
  Bi conduten dede loepen huut,
  Ende liepen dor de groene crude,
- 1290 Also alst behaghde Dedute.
  So gauen die fonteynen claer
  Den bomen verscheit hier ende daer,
  Ende den cruden, die daer bloyeden
  Ende in haren virtuut groyeden.

Fol. 8, d. 1295 Wat holpe dat icker uele af seide,
Ende hu meer prijsde de waerheide
Van den vergiere! Ic wilre of zwighen,
Want ic den zin niet conste ghecrighen,
Dat ic die scoenheit mochte vul seggen,

<sup>1)</sup> HS. Ende.

- 1300 Dies willie die tale nederlegghen.

  Ic ghinc al omme, ten seluen tiden,
  Dat vergier bezien in allen zide.

  Als ict bezien adde al te male,
  Die God van Minnen trac in 1 strale,
- Die mi volghede na sijn gheuouch,
  Wachtende heymelijc te uoet,
  Ghelijc dat die iaghere doet
  Die beesten iaghen, tote dien
- Die beeste te scietene ende te vane:
  Aldus so volghede hi mi ane.
  Tachterst so quam ic ghegaen
  In eene stede wel ghedaen
- 1315 Vp eene fonteyne, neemt goem,
  Daer bouen stont 1 pijnboem.
  Sint dat God nie waert gheboren,
  Sone waert ghesien, no te voren,
  So claer eene fonteyne,
- 1320 Die so scone was of so reyne.

  So was harde diep, vor waer,

  Ende stont gheset in 1 maerbere daer,

  Met meestrien arde groet.

  Noyt ne sach man dies ghenoet
- 1325 Fonteyne ghemaect in 1 steene;
  Daer in stonden ghehauwen cleene
  Letteren, ende die spraken aldus:
  »Hier staerf die goede Naristus.«
  Naristus was 1 ioncheere,
- 1330 Die de minne dwanc so zeere

Ende so verleedde, dat hi bedaerf Vp die fonteyne ende staerf. Want Eggo, eene grote vrauwe, Addene langhe ghemint vp trouwe, Die hi brocht adde in sulker noet, 1335 Dat soe hem hare minne gheboet, Ende hi was fier om sijn scoenhede, Dat hise haer al ontseide. Ende als dat hoerde die vrauwe, Adde so es soe groeten rauwe In haer seluen, ende despijt, Dat soere omme staerf eer tijt, Ende badt den God van Minnen, Ter wilen dat soe den adem binnen Adde, met herten neerenstelike, **1345** Dat Naristus van erdrike Niet ne moeste sceeden sonder last Van minnen, die hare herte so vast Hadde, dat hi teenigher stede Sine herte moeste legghen mede, **1350** Daer men hem sine minne ontsede, Ende proeuen moeste de droufhede Die gerechte minn[r]e draghen, Alse men niet ne hort haer claghen. 1355 Om dat redelijc was dese bede,

Fol. 9, a.

So wast recht datse haer God dede;
Want daer na in corten daghen
Was Naristus varen iaghen
Vten woude, ende quam ghereden
To dese fonteine, ende beette beneden,

Want hi van dorste dogde smacht,

Also als hi van der iacht
Vermoyt was ende verwarmt i deel.
Doe ghinc hi dor dat scoen prayeel

1365 Ten borne, dat daer stont scone,
Sine mesdaet quam hem doe te loene,
Hi ghin[c] ligghen vp die fonteyne,
Die hi daer zach scone ende reyne,
Ende zoude i lettel drinken daer.

1370 Hi sach daer int water claer
Sijn ansichte al openbaer,
Recht alst in eenen spieghel ware;
Sijn oghen slouch hi in dat anscijn,
Dat niet scoenre ne mochte sijn,

1375 Want sijnre ghedanen ghelijc was.
Stappans so dochtem das,
Datti noit ne gheene creature
So scone sach hebben figure.
Sine sinne leidire an dare

Fol. 9, h.

1380 So vaste, dat hem daer nare
Dochte of hi soude ontsinnen.
Dus wrac haer die God van Minnen,
Ende doe ouer de gone, die maken
Dangier van dustaenre zaken.

1385 Naristus, die so ouermoedich was
Menigher vrauwen, ghelooft mi das,
Hadde nu in sinen zinne
Eene wonderlike minne:
Hi minde sijns selfs scade

1590 Sonder verdrach te hebben ende ghenade.

Hi sach langhe ende museerde Int water, dattem zeere barteerde, Na sine scade di haer toonde, Daer hi hem seluen mede hoende.

- Van eere vrauwen dat anscijn,
  Daer hi an dede menighe bede;
  Maer hi ne vanter an gheenen vrede
  No troest van siere minnen;
- 1400 Daer hi omme moeste ontsinnen
  Ende steruen van groten rauwe.
  Dus was ghewroken Eggo de vrouwe,
  Ouer Naristuse den ioncheere,
  Die hare dede die oneere,
- Dat hi hare minne ontseide,
  Daer hi an dede dorperheide.
  Ghi vrauwen ende ghi ionghe man,
  Dit exempelkin gaet hu an,
  Dat ic hu vertellet hebbe hier:
- 1440 Ne zijt huwen vrienden niet te fier, Die dor hu doghen vele pinen; Doet an hem hu ghenade scinen.

Doe ic die letteren adde ghelesen Ende oec wiste al Naristus wesen,

- 1415 Trac ic achter waert thant na dien
  Ende ne dorste niet daer binnen zien:
  So groet ghepeins quam mi an
  Van Naristus den sconen man.
  Maer ic dochte weder haestelike
- 1420 Dat mijn ghepeins were sottelike

Fol. 9, c.

Want ic wel bezien mochte de stede, Twater ende den gront daer mede, Ic was zod dat ic mi veruaerde. Onlanghe merredic vp dwaerde,

- 1425 Ic ne nickede neder al daer

  Ende bezach den borne claer

  Ende die grauele tote in den gronde,

  Die daer speelden tier stonden.

  Wat soudiker vele af maken?
- 1430 Ic segghe wel in waren zaken,
  Men vonde in de weerelt niet
  Van fonteinen die ghelike yet.
  Soe was versch, niew ende goet,
  Altoes liep soe met groeter spoet
- In beken die stonden waren;
  In beeden ziden sonder sparen
  Stonden die scone c[r]udekinen,
  Die altoes groene plaghen tsine,
  Winter ende zomer, dats waer.
- 1440 Vp ghene fonteyne claer
  Stonden, willic hu maken cont,
  Beneden in der fonteine gront,
  Il steene van finen goude ende kerstale,
  Gheuoeghet te zamene wale,
- 1445 Die zeere waren wonderlijc.
  Hu sal dinken onleuelijc
  Dat icker v of segghen sal,
  Nochtanne soe eist waerheit al.
  Welken tijt dat de zonne so hoghe
  1450 Gheclommen es, ende scinen moghe

In die fonteine scone ende claer, So werpen die steenen al daer, Die scone sijn ende zeere diere, Van vaerwen menighertiere,

- 1455 Groene, ghelu, blaeu ende roet,
  (Dit mach hu dinken wonder groet)
  Ende waert betoghen al te male
  In dat vergier, vp ende te dale,
  Beede, vrucht, cruut ende bloemen.
- 1460 Ende w[i]l hu bi gheliken nomen:

  Neemt i spieghel, dat toghet gereet
  Al te male dat voer hem steet;
  Die ghedane, verstaet dit wale,
  Ende also toeghen die kerstale

Fol. 9, d.

- 1465 Al dat es in den vergiere.

  Dit es 1 wonderlike maniere,

  Wat dat in elker side stoet

  Sach hi, van den vergiere goet;

  Die eene zide al gheelike,
- Daer ne was in so cleene dinc,
  Van al dat die vergier beuinc,
  Henne stont in de steene so claer,
  Of het daer in betoghen ware.
- Die sorghelije spegel hiet dese,
  Daer Naristus, alsie lese,
  Sine ansichte sach binnen;
  Doe hi so zeere begonste minnen,
  Dat hijt besteruen moeste cortelike.
- 1480 So wie hem in desen speghe[l] sorgelike

Besiet, daer nes gheen hulpe ieghen, No dranc, no salue, die meesters plegen; Sine sienre sulke cracht binnen, Datse bi crachte doet minnen.

- In die minne, ghelouets mi.
  Soe doet vroede ende wel gheraecte,
  Ende daer scoenheit niet ne laecte,
  No vromicheit ende wijsheit mede,
- 1490 Sone heuesse te menigher stede Gheusen ende brocht daer inne Niewe herte, niewe zinne. Daer nes toe hulpe no raet Anders dan ter minnen bestaet,
- 1495 Want Cupido, Venus zone,
  Adde in de fonteyne scone
  Ghesayt dat zoete saet van minnen,
  Dat gheen dorpere mach ghewinnen;
  Ende sine strecken daer gheleghet
- 1500 Ende sine engiene, daer mede pleghet loncheeren ende ioncfrouwen te vane; Want sine herte el niewer ane Niet ne leghet, dan om him Minne te bringhen in den zin.
- In die fonteine ghesait adde so,
  Die daer stont in den pleyne,
  So hiet mense der minnen fonteine,
  Daer men af leest te menigher stat;

1510 Maer noyt so ne hoerdi bat

Fol. 10, a.

Die waerheit bescreuen, dan nv hier Van mi, diese sach in dat vergier. Doc ic daer dus peinsende lach

Vp die fonteine, ende sach

- 1515 Die kristale, die mi sonderlinghe
  Toghede[n] menigherande dinghen,
  Was ic so blide in minen moet,
  Dat mi dat wesen daer dochte goet
  Ende icker gherne ware bleuen bi.
- 1520 In den speghel besach ic mi,
  Maer, lacen, mi adde saen ghebracht
  De speghel, dat ic sine macht
  Moeste bekinnen al dare.
  Ic zuchte, ende waert in vare,
- 1525 Ende viel int strec te minen scaden,
  Dat den menighen heeft verladen.
  In desen speghel voer al dinghen
  Sach ic staen sonderlinghe,
  In deene zide van den vergiere,
- Vaste besloten binnen eere haghen.
  So wel begonste mi dat beaghen,
  Dat ic ne liete, om gheene haue
  Die men mi daer omme gaue,
- 1535 In soude den rozier bezien gaen,
  Ende die rosen diere binnen staen;
  Want Scone Ansien heeft mi gh[e]uaen,
  Alsoe menighen andren heeft ghedaen:
  Dus ghinc ic ten rosiere waert,

1540 Die mijn herte zeere begaert.

Also saen als icker was comen bi, So quam daer hute tote mi So soete smakelike gore, Die mi therte vloech al dore.

- Tebarteert was ic mettien,
  Ende peinsde hoet mi mochte ghescien
  Dat ic der rosen eenen grepe,
  Daer ic roke alle weghe af scepe.
  Maer inne dorste nie bestaen
- Dor Dedute den groten heere
  Daer ic mi of vruchte zeere.
  Daer waren rosen 1 groet deel
  Die daer stonden int prayeel,
- YVaren daer, beede wit ende roet;
  Sulke ondaen, ende sulke toe,
  Sulke begonsten ontpluken doe,
  Die te hatene en ziin niet.
- 1560 Maer die men al ontploken siet,
  Tegaen te hant altemale;
  Maer die cnoppen dueren wale
  Ia 11 daghe ofte drie:
  Daer soe behaghede hi mie
- 1565 So wel, dat ickene begare.

  Ic weet oec wel openbare,

  Dat noyt ghesien was in rosier

  So scone cnoppen als stonden hier.

  Die eene van den cnoppen goet
- 1570 Mochte hebben an sinen hoet,

Fol. 10, b.

Hi mochtene met recht minnen Dor die roke, diè hi adde binnen. Onder alle die enoppen daer Sach ic eenen ouer waer,

- 1575 Die mi dochte de scoenste wesen Van al den andren vut ghelesen; Want sine scoenheit was groet, Ende mede so was hi so fijn root, Dat ict qualic vertellen mach.
- 1580 Weet, dat ic hem hebben sach Daer scoenre blade wel 1111 paer, Die hem nature adde daer Ghegheuen ende niemen el, Die alle stonden te poynte wel,
- Dier hi ghenoech adde ende vele. 1585 Recht als 1 kiel stont hem-de kele, Daer hi moghenlijc bouen stoet, Ende mijn herte al dore woet Metter ouer zoeter gore,

Fol. 10, c.

- Die al tvergier spreedde dore 1590 Ende dat plein harenthare. Maer teerst dat ic waert gheware Die soete roke van den cnoppe, Viel mijn herte so zeere daer oppe,
- Dat ickene hadde ghecreghen, 1595 Addic ghedorren in eeniger weghen Dor die haghe steken mijn hant, Die ic vaste bewrocht vant Met kaerden, met dornen ende met bramen,
- Die zeere craken ende scramen **1600**

Ende menighen doen groet verdriet, Ne dorstie daer na reeken niet. Die God van Minnen, die al den dach Mi adde gheuolght, ende sach

- 1605 Den knop bezien ende stille staen,
  Die mi so zeere adde gheusen,
  Hi sette eenen strael in doe,
  Ende trac te sinen horen toe
  Dien sterken boghe, ende scoet
- 1610 Tzware strale, dat mi vloet
  Int herte binnen. Doe quam mi coude
  Toe gaende menich foude,
  Dat ic adde van groter pine,
  Dor 1 pelse van ermine.
- 1615 Als ic aldus ghescoten was,
  Viel ic neder in det gras
  In onmacht van vreesen groet;
  Hi dede zonde die mi scoet,
  Vp dat hi mochte doen zonde.
- Als ic bequam van diere onmacht

  Ende i lettel vercreech mijn cracht,
  Claghedic zeere mijn mesual,
  Om dat ic verblodet waende sijn al;
- 1625 Maer [t]strael, dat mi binnen stac,
  Daer i dropel bloets niet vte brac,
  Ne waer liet al droghe de wonde.
  Ic, die doghede die onghezonde,
  Nam met beeden anden ts[t]rale
- 1630 Ende tracker an vp ende te dale,

Fol. 10, d.

Als diet waende wel vut tien '); Maer en conste mi niet ghescien, Het stac mi int herte so uaste; Maer ic trac met sulken laste,

- 1635 Dat ic doch die vlieke vte tooch;
  Maer tstrael, dat int herte vloech,
  Ne constic niet vte ghewinnen.
  Dus bleef hi in therte binnen,
  Maer noyt ne ghincker vut bloet.
- 1640 Arde droeue was mi de moet,
  So ouer groet was de wonde,
  Mi dochte dat ic niet en conde
  Meester vinden verre no naer,
  Die mi ghenase mijn wonden zwaer,
- 1645 No met crude no met saluen,
  Die mi mochte helpen te haluen.
  Ne waer die cnop, die es so scone,
  Die mi dien gaue te lone,
  Te mindre ware mijn mesual,
- 1650 Want mi die enop ghenase al.

  Anderwaerf tooch die God van Minnen
  Haren boghe, ende leider binnen
  Simpelhede, den andren strale,
  Die scone was ende vergult<sup>2</sup>) wale,
- 1655 Ende die ioncheeren ende die ioncfrouwen Dicken heuet ghedaen minnen met trouwen. Die God, die mi doe was bi, Scoet sonder merken weder na mi, So dat mi in die oghe ts[t]rale

<sup>1)</sup> HS. dien. 2

<sup>2)</sup> HS. wergult.

Neder scoet int herte te dale, 1660 Dat nemmermee mochte comen vut, Dat mi dinct, bi ghere virtuut, Die mi toe mochte comen nemmermeer. Ic trac hute thout alsic dede eer;

Maer dat strael bleefer inne, 1665 En mochte vte in gheenen zinne. Maer weet dat wel vor waer: Haddic te voren therte zwaer,

Ende ten knopp den wille zeere,

Ic adde den wille nu vele meere; So mi teuel was meere ende zwaer, So mi therte mee drouch daer naer Als te ghecrighene den rosiere,

Die bet roec dan specie diere.

Aldus so moestic daer waert tien, 1675 Want mi therte drouch te dien Meest, ende bi fortsen moeste doen; Dat die scuttere, die mi ghero[e]n . Niet ne liet met ghemake,

1680 Hine scoet mi echt na dese zake, Daer hi mi mede moeste pinen, Metten derden strael van den zinen, Die hi sette in den sterken boghe, Die zeere snel was in de vloghe.

Houesscheit was de name van dat, 1685 Hi scoeter mi mede al daer ter stat Int herte recht midden duere. Die wonde was groet ter vre, Ende ic viel in onmacht neder.

Lanc waest eer ic bequam weder,

Fol. ii. a.

Ende weder te minen zinne quam dan; Doch nam ic tstrael, ende began Te treckene, als ic dander dede; Niet danne thout volchde mi mede.

- 1695 Doe lach ic aldus langhe stont,
  Alse I die zeere es ghewont.

  Van sorghen was mi tghepeins zwaer,
  Nochtan drouch mi therte daer

  Ten cnoppe waert, daer ic soude gaen,
- 1700 Ne adde tghescutte ghedaen,
  Dat mi coene maect te dien;
  Men seit, men soude niet ontsien
  Die worm int water, ende daer bi,
  Al addic ghescutte ghesien om mi
- 1705 Vlieghen, als gras vter erden sciet,
  In adde daer omme ghelaten niet
  Toten knoppe te gane.
  Minne, dient al es onderdane,
  Gaf mi herte ende coenhede
- 1710 Vp te stane van der stede.

  Doe rechtic mi vp mine been,
  Crankelike, als 1 die sceen
  Ghequetst vter maten zeere;
  Nochtan ne lietict min no meere
- Fol. 11, b. 1715 Dore den scuttere die mijns gaert, Ic ne ghinc ten cnoppe waert.

  Maer die haghe, diere stont bi,

  Was so dicke ghemaect vor mi,

  Dat ic ten cnoppe niet conde gheraken.
  - 1720 Doe moestic buten der haghen waken,

Die omtrent den rosier ghinc, Dat mire herten was wel zwaere dinc. Doch gaeft mi ruste, dat ic was So na den knoppe, gheloeft mi das;

- 1725 Want hi vor mi stont recht dore,
  So dat ic adde van hem die gore,
  Dat mi behaghede so wale,
  Ende daer of verblijde te dien' male,
  Dat mi zeere sochte oec mede
- 1730 Mine ghewonde herte ter stede.

  So wel was ic te ghemake

  Dat ic ne gherde gheene zake

  Meer, danne te wesene daer

  Ende oec te leuene al mine iaer.
- 1735 Als ic daer i stic adde ghewesen
  In bliscepen, so quam met desen
  Die God van Minnen, die mi en liet
  Niet wesen, zonder mee thebben verdriet.
  Hi scoet mi recht midden int herte
- I nauwe wonde, die mi gaf smerte.
  Gheselscap was dat ghescutte,
  Negheen der ander was so nutte,
  Om te hebbene zaen ghenade;
  Want Gheselscap gheeft scade,
- 1745 Die wile te steelne, den dief,
  Ende scade maect ontfaermich lief.
  Dese wonde, zwaer ende nauwe,
  Maecte miere herten groeten rauwe
  Ende te doghene dat mi was zwaer.
- 1750 In onmacht so viel ic daer

Meer dan III waeruen tenden een, Van vernoye, als mi wel sceen. Menich zuchten, groet ende diep, Mi dicken vten ghedochte liep,

In adde hope niet i twent

To ghenesene nemmermeer;

Ic adde die doet ghenomen eer

Danne ic te liue ware bleuen;

Dat mi die minne openbare

Doen wesen sal noch maertelare.

Doe sette die God van Minnen

Die vijfste strale met zinnen,

1765 Ende scoet; dat was Goet Ghelaet,
Die minnen doet sonder ver[r]aet
Ende den minre wesen gestade,
Al es hi in groter onghenaden.

Dat strael was van scerper 1) snede,
1770 Ende dat vreeselijcste oec mede,
Ne ware die God van Minnen
Dedem 1 zoetheit ghewinnen,
Dies hem te sochter wesen zoude:
Tpoint, dat voren was van goude,

1775 Bestreec hi ouer al sciere
Met eere specie, die was diere,
Dat hem sochten soude de moet;
Want soe precieuse was ende goet,
Ende die hi selue maken dede,

<sup>1)</sup> HS. scepper.

1780 Den minre te ghenesen mede.

Metten strale so scoet hi mi,

Niet van verren, maer van bi.

Doot so waer ic daer bleuen,
En adde mi de God niet ghegeuen

1785 Van sinen vngemente al daer,
Dat mi zochte mijn wonden zwaer.
Thout toghic vte met zinne;
Maer dat strael blefer inne,
Ghelijc dat die ander daden,

1790 Daer ic zeere met was verladen.

Dese strael adde den sede

Datti gaf zoete ende zuere mede

Int wonden zwaer met machte,

Ende int saluen zeere sachte;

1795 In deene side maket de wonde groet, Die bander zide toe scoet.

> Doe quam te mi waert hier binnen Seere verstormt de God van Minnen Ende seide: »vassael gheeft v gheuaen,

Fol. 11, d.

1800 Bin minen strecken sidi gheuaen,
Ende ne mooght hu niet verweeren hier.
Gheuet hu vp sonder dangier;
Want zot es hi, ende vten keere,
Die hem set ieghen sinen heere,

Oheeft hu gheuaen, hets v goet,
Ieghen mi ne helpet zwaerde,
Ne gheen ouermoet no ouaerde.«
Doe seidic: »heere ic bem gheuaen,

1810 Ende wil hu gherne sijn onderdaen,

Altoes te stane tuwen ghebode. Niet ne moet meshaghen Gode, Dat ic souke hulpe ende troest Omme te werden van hem verloest;

- Here the state of the state of
- 1820 Ende ghi hebt mi de doet wonde Selue ghegheuen metter hant. Hu willic dienen mijn leuen lanc; Want ic dicken hebbe ghehoert Van hu so vele goeder woert
- Van die hu noyt en saghen.
  Ic gheue hu al hier ter stede
  Herte ende sin, so doe ic tlijf mede;
  VVant ic niet hope te gheziene
- 1830 Den tijt mi goet te ghesciene,
  Eere te hebne ende ghenade.
  Hier omme bliuic vroe ende spade
  Hu eeghin man, dincket hu goet.«
  Ende ic wilde cussen sinen voet;
- 1835 Maer hi ghegreep mi te hant
  In sijn gheleede, ende bi der hant.
  Te mi seidi: »ic prise di,
  Dattu dus heues toe ghesproken mi.
  Noit ne quam vut dorpers monde
- 1840 Sulke woerde te gheenen stonde,

Fol. 12, a.

Daer ghi an sult winnen mede. Ic wille dat ghi al haer ter stede Manscap ontfaet ende doet, Niet te cussen minen voet;

1845 Maer ic wille te deser stont,

Dat ghi mi cust an minen mont,

Die vilein no dorper nie ghereen.

Want inne late scalc ne gheen

So na comen nemmermee den monde mijn,

1850 Ne waer die houesch ende edel zijn
Willic te manscap ontfaen.
Weet wel, dat zonder waen
Mi te dienne es wel zwaer;
Ne waer daer comt of haer naer

Gheluc, vrienscap, ende al goet.
Ghi sult noch in huwen moet
Bliscap hebben, na desen,
Dat ghi an hu hebt ghelesen
So goeden mester sonder blame,

Die es van al soe groeter name.

Die baniere hout de minne

Daer alle houesscheit es inne;

Want soe es van der maniere,

Houesch te sine, ende goedertiere.

1865 Maer daer mede es a soete pine:

Diere hem in hout ende pijnt tsine,

Hare te dienne ghetrauwelike.

In hem ne mach zekerlike

Luussen gheene dorpers sede,

1870 No dat te lachterne es mede. Dus wardic al daer zijn man,

Daer ic bliscap ane ghewan, Ende custene daer an sinen mont. Doe eeschedi mi ter seluer stont

- 1875 Van minen manschepe borghe of pant.

  »Vrient,« seiti, »ic hebbe int lant

  Ontfaen te manschepe sulken gheselle,

  Die mi valsch waren, willic v tellen,

  Ende dicken vernoy hebben ghedaen,
- 1880 Die ic noyt weder conste gheuaen
  No ghecrighen bi eenigher maniere,
  Dat ic hem ontghelden soude doen diere.
  Ende omme dat hu mijn herte heeft lief,
  Ne willic niet dat ghi als 1 dief
  - Maer met mi bliuet altoes

    Also langhe als ghi sult leuen,

    Ende mine manscepe niet begheuen.

    Ghi dat zonde, begauedi mi:
  - Neere ghi hebt onrecht,
    Borghe te heesschen huwen knecht.
    Ghi weet doch de waerheit wale,
    Dat ghi van mi hebt te male
  - 1895 Mijn herte gheheel tuwen ghebode,
    Al wildic 1) vaerinx bi Gode
    Van hu keeren, en holpe mi niet,
    No dor eenighen rauwe no verdriet.
    Ic bem hu eeghin, dats anscijn,
  - 1900 Ghi hebt tuwsert al de herte mijn:

<sup>1)</sup> HS. wildic ic.

Mi staet te doene, eist goet of quaet, Voert meer al huwen raet Ende wat dat hu wille si, Sulke zekeringhe hebdi van mi.

1905 Mi seluen gheuic dies sculden.
Te bliuene in huwen hulden;
Comet mi te pinen of te baten,
Ic moet hu mijn herte laten:
Maect eenen slotel, daer ghi mede

1910 Slout mijn herte, ende legse ter stede,
Daer ghi den borghe legghen sout,
Die ghi van mi nu hebben wout.«
Die God sprac met soeten zinne:
»Ic houde mi ghepayt haer inne,

1915 Onrecht waert, eesschet ic v meere:
Hi es wel van den liue heere,
Die therte heeft te sinen ghebode;
In heessche hu nemmee bi Gode.«
Hi trae vut sinen almoesniere,

Van finen goude ghemaect cleene,
Beset met menighen dieren steene.
Hi seide: »ic sal sluten haer mede
Hu herte vaste al hier ter stede.

1925 Met desen slotele, van gaude fijn, So beslate ie al de scoenhede mijn; Hi es vrouwe van m[i]nen goede.« Hi stackene doe met goeder hoeden Sochte ende diep in de rechte zide

1930 Van mi, ende sloet te dien tide

Fol. 12, 0.

So vaste al dær mine herte Metten slotele, dat mi i deel smerte. Ende als mi de smerte was vergaen, Seidic: »heere, ghi hebt ghedaen

- 1935 Met mire herten al hu ghewout,
  Nu biddic hu dat ghi hout
  Van mi den dienst sekerlike:
  Ic ne segghe niet, vriendelike
  Heere, om dat ic ghelouich [ne] si,
- 1940 Ne waer ic seght daer bi:
  Die knecht, die ghepijnt es zeere,
  Ende die dan dient zinen heere,
  Eist dat hem sijn dienst si bequame,
  Dat het dén knecht es blame.«
- 1945 Die God seide: »sit dat ghi
  Hu seluen vp bebt ghegeuen mi,
  Willic huwen dienst gherne ontfaen,
  Daer ghi bliscap sult ane vaen,
  Diendi mi met trouwen wale.
- Niet commen sal vroude ter curen,
  Men moet in pinen 1 stic gheduren
  Ende ghedoghen zwaere quetsinghe,
  Als ghi nu doet in waren dinghen.
- 1955 Houdi van minen raet,
  Ic sal hu bringhen in oghen staet,
  Vp dat hu niet beneemt quaethede.
  Langhe moetti haken ende beiden mede,
  Mach gheuallen, eer ghi ontfaen
- 1960 Loon sult van huwen dienste-gedaen;

Ne waer doghet, sonder af te gane, V staet groet loen daer of tontfane. Ic weet noch sulc pusoen, Dat hu al ghenesen sal doen, Diendi mi na mijn begheeren, 1965 Ghelijc dat doen rechte minneren, Die mine ghebode gherne houden. Ende houdise, het waert hu vergouden.« Ic seide: »heere, ghenade dor God, Doet mi te wetene al hu ghebod, **1970** Eer dat ghi van mi keert; Want bleuic van hu ongheleert, Ic mochte wel bi eenighen keere Vte huwen dienste comen eere, Dat mi te zeere zoude deeren; **1975** Mijn wille ende mijn begheeren Es hu te dienne sonder begheuen, Die wile, heere, dat ic moet leuen.« Die God seide: »ghi seght wale, Na hoert ende verstaet mijn tale **1980** Die ic hu segghe metten monde mine. Die meester verliest sine pine Die dat leert den ionghen man Daer hi herte no zin leeght an, No mede i woert niet en weet, **1985** Wat 1) men hem seit, no en versteet.«

Die God van Minnen, hi vertelde

Mi doe altemale, ende verspelde

Fol. 12, d.

<sup>1)</sup> HS. Want

Sijn ghebod van minnen al, Ghelijc dat ic hu vertellen sal **1990** In desen bouc. Diet horen wille, Hi zwighe ende make I ghestille, Hi sal verstaen dat goet si Ende vele leeren, gheloues mi; Want die materie es zeere goet. 1995 Diene toe leghet sinen moet, Datti van den drome hore ontbinden, Hi macher die nature in vinden Ende den aert al van minnen, Die ic hu sal na mijn kinnen 2000 Al ontbinden in dietsche woerden, Alle de saken, die behoerden

Ten drome, in waren dinghen, Vertrecken in beteekeninghen.

Die God van Minnen doe seide: 2005»Ic verbiede hu, alle dorperheide Te loechene eewelijc sonder hale, Vp dat ghi mi wilt dienen wale. Ic ghebanne ende doe bekinnen:

Fol. 13, a.

Dorperhede, alle die minne[n], 2010 Van hem te doene, verstaet mie; Dorpre no dorpernie ne gaerdic nie, Want si fel zijn ende sonder ghenade, In hem te hebben valschen rade;

Te niemene dracht hi minne 2015 So quaderande van zinne. Wacht hu mede, dat ghi niet vertrect Dinghen, die willen sijn bedect,

Ende te heelne, dat te heelne staet:

2020 En es gheene meesterie te seggen quaet.

Besiet an Keyen, den drussate, Die fel was ende onghemate Bi sinen sceerne, dat hi plach Te lachterne wat so hi zach:

2025 Hi was gheheeten quaet vilein.
Also vele als die heere Walewein
Prijs adde om sijn houesschede,
So adde Keye om dat hi zede
Quaethede ende dorperheit,

2030 Daer hi altoes toe was ghereit,
Ende maecte groet ghescal
Voer dander rudderen al.
Sijt oec houesch, radic hu wale,
Ende hebt altoes gheret v tale,

2035 Beede den riken ende den maten.
Also ghi gaet achter straten,
So hebt in seden, wien ghi ghemoet,
Dat ghine ten eersten groet;
Gheuiele oec dat hu eenich man

2040 Eerst groete ende spracke an,

Weder het ware hout so ionghe,

Ne hout niet stille hu tonghe,

Ghine andwoert hem aestelike,

Ende ontpluut vriendelike

2045 Huwen mont te diere wile.

Oec ne secht niet sonder ghile

Quade woerden, die zeere mestaen,

No vut huwen monde laet niet gaen:

Voer houesch ne houdic ne nie, 2050 Die gherne sprac dorpernie. Eert altoes vrouwen ende ioncfrouwen, Fol. 13, b. Pijnt hem te dienen met trauwen; Hoordi van hem eenighe tale Segghen, die niet voughen wale, Segghet dat mens zwighe stille. 2055Doet emmer vrouwen haren wille; Ende altoes suldi doen den raet, Dat goede minne van hu gaet. Wacht hu mede van houaerden, 2060 Die moeder es der onwaerden. Houaerde es zotheit ende grote sonde, Ende soe ne can in gheenen stonde \_ Gheuellen hare houserdicheden Te dienne of te bidden mede; Want houserde es al ieghen 2065 Dies de gherechte minres pleghen. Maer die ghene die hem wille pinen Omme die minne, hi sal metten sinen Hem cuusschelic houden na sire waerde: Cuusscheit es [gh]eene houaerde. **2070** Hets menich chuusch in maniere Die der houerden hem maect diere. Hout hu wel ende chuusschelike Van cleedren, na dat ghi sijt rike; Scone cleedren verchieren zeere 2075 Ende trecken voert haren heere.

Eist dat ghi hebt nieuwe laken, So suldi huwe cleedre doen maken Den gonen, diese wel can sniden,

2080 Voren ployen ende hopen besiden,
Ende die mouwen cnoppen doen wale:
Dit verchiert den meinsche al te male.
Scone ghescoyte ende goet,
Radic 1), dat ghi dicken an doet,

2085 Dat nauwe staet an huwen voet:

Inne wille niet dat ghi doet,
Also alse dorpers doen,
Die draghen wide ghecnopte scoen.
Scone gordele ende almoesniere

2090 Draghet, ende die niet te diere.

Hout hu emmer na hu goet;

Hoe dat ghijt oec ouer doet,

Ne doet soe niet dat het dwijnt;

Maer in eenen pointe te houden pijnt,

Fol. 13, c.

- 2095 So dat ghi hu hout cuussc[h]elike,
  Na dat ghi hu kennet rike,
  Ende wel ghedraghen mach hu goet.
  Van bloemen draecht eenen hoet,
  (Die van coste niet nes groet,
- 2100 In dien meye, van rosen roet:

  Die mach elc vercrighen sciere;)

  Want hi i deelkin hu soude vercieren.

  Dwaet hu hande ende scuert hu tande,

  Ne laet an hu stof gheenrande.
- 2105 Cort hu naghelen met zinne,
  Datter gheene vulheit luussch inne.
  Knopt huwe mauwen, kemt hu haer:

<sup>1)</sup> HS. Badic.

Ghi sult te sienre sijn voer waer. Ic rade hu, ende ghebiede dat,

- 2110 Dat ghi hu pijnt, in elke stat

  Te sine in hoghen ende blide:

  Minne ne wil in gheenen tide, 1)

  Dat eenighe droufheit in haer si;

  Het es 1 euel, ghelouets mi,
- 2115 Dat gherne houesch es ende blide.

  Nochtan gheualt te menighen tide,

  Dat den minre wert bekent

  Na blischepe groet torment:

  Bi wilen joye, bi wilen rauwe,
- Die der minnen dient, hi moet smaken Menich wonder, ende sijn tonghemake. Seere te vruchten es die minne, Die niet stille staet in yements zinne:
- 2125 So doet dicken weenen den minnere
  Ende daer na te zingene hebben gere.
  Eist dat ghi wel cont maken spel,
  Dat den lieden behaghet wel,
  Sone maket hu niet te diere,
- 2130 Ghine doet, als mens hu bidt, sciere;
  So sal hoghen huwen prijs,
  Dat ghi bliscap toeght in alre wijs.
  Eist dat ghi sijt dapper ende snel,
  Dat den lieden behaghet wel,
- Fol. 13, d. 2135 Sone makets hu niet diere, Ghine sprinct vp 1 ors sciere,

<sup>1)</sup> Statt v. 2112. in der HS. v. 2116. und umgekehrt.

Ende ridet vp ende te dale:
Dat orsse springhen, dat sit wale,
Want die tors wel doet springhen,
Het behaeght wel ionghelinghen.
Condi mede speeren breken,
Altoes suldi hu daer na ghestreken,
Dat ghi ten wapinen bestaet,
Ende hu prijs daer niet voren gaet.

2145 Hebdi de stemme luud ende claer, So suldi singhen sonder vaer Die noten scone ende faitise, Dat hu brinct in groten prise. Oec staet wel eenen ionghen man,

2150 Dat hi vp snaren spelen can
Ende vp die orghelen mede,
Mede te dansen alst heeft stede.

Ne sijt niet vrec, dats mijn raet, Want die minne[n], dat verstaet,

2155 Moeten dies te minder sijn;
Want die minne es so fijn,
Dat soe alle vrecheit haet.
Hier omme scuwese ende laet,
Want daer an leghet lachter,

2160 Ende trecht de minne tachter.

Het nes gheen recht, ghelouets mi,
Dat minres also vrec hiet zijn,
Alse die felle dorpre sot
Die noyt wiste der minnen ghebot.

2165 Hets recht dat si mildelije gheuen Haer goet, die in minnen leuen,

Want si enen gheuen alleene Hare herte zuuer ende reene, Sone moghen sijt niet sparen Hare goet te gheuen twaren. 2170 Nu willic hu vriendelike 'Vertellen, dies ghi cortelike Doen sult, dat hu vernoye te min Van minen woerden den sin; Want niet wel sit langhe tale. 2175 Nu hoert ende verstaet mi wale: So wie dienen wille der minnen, Houerde ne mach hi draghen binnen, Houesch moet hi sijn ende goedertiere Ende milde in alle sine maniere, **2180** So wie minnen wille, segghic hu. Voer huwe sonden, so settic v nu, Dat ghi minnen sult met trauwen Die ghene sonder berauwen, Die hu therte maect in ruren, 2185 Ende om haer peinsen tallen vren, Daer hu of comen sal iolijt. Om dat ic wille, dat ghi sijt Met goeder herten 1 minnare, Sone willic dat ghi hier no dare 2190 Vwe herte dan lecht teere stat, Daer ghi minnet, verstaet dat, Eenen meinsche sonderlinghe. Ic ate al ydele manghelinghe, Ic ne mach der minnen niet, 2195

Daer men die herte ghedeelt ziet

Fol. 14, a.

Ende hare minne werpen onberaden, Ic wille sise teere staden !) ` Besteden, daert wel es 2) bestaet, Ende sien dat mense niet versmaet; 2200 Die haer herte leenen te enigher stede: Het es grote keytiuichede. Gheefse al te male sonder wanc, So moghedijs hebben groten danc. **2205** Die doghet, die van gheleenden dingen Comet, vergaet met haest ringen; Maer die dinc, die men gheuet, Hets recht dat mens danc heuet: Wat so men doet ghewillike, 2210 Ontfaet men dankelike; Het nes niet waert i poiteuijns, Dat I gheuet behouden sijns. Als ghi hu herte dus hebt gheleit Ende ghegheuen, alst es gheseit, 2215 Ende ghi daer in wilt gheduren, · So sullen hu 8) die auonture Van der minnen werden openbaer, Die dicken suer sijn ende zwaer. Ende hu sal ghescien te meniger tijt, Alse ghi metten lieden zijt, 2220 Ende v ghedinct van huwer minnen Die ghi draegt int herte binnen, So suldi sceeden daer van bin Ende alleene gaen, daer si huwen zin Niet ne merken no en verstaen.

Fol. 14, b.

<sup>1)</sup> HS. scaden.

<sup>2)</sup> HS. es es.

<sup>3)</sup> HS. wi.

Ende alse ghi van hem sijt ontgaen, So sal v als eene soetheit Die minne toghen, ende als nv zierheit. Ghi sult peinsen dat ende ditte,

- 2230 Alse nu coude, alse nu hitte
  Sal hu toe commen, ende pine groet;
  Alse nu bleec sijn, alse nu roet
  So suldi wesen, ende daer na beuen:
  Noit en saegdi bin huwen leuen
- 2235 Rideringhe, die hu dochte wesen
  So groet, die gheliken mochte desen,
  No van couden no van hitten.
  Someghe huren moetti oec sitten
  Stom, als 1 beelde ghemaect van steenen
- 2240 Dat leuen no sin heuet gheenen,
  Ende handen no voeten gheruren:
  Dus suldi sijn te menigher vren.
  Ende als ghi sijt te hu seluen weder,
  So sal v comen vter herten neder
- 2245 Menich versuchten 1), diep ende zwaer,
  Danne so suldi segghen daer naer:

  »Dat mi mijn oghen vte leeden,
  Daer mijn herte al sonder beide
  So zeere te sine begaert,
- 2250 Ne prisdic mi niet eere note waert,
  Wat so moghen sien de hoghen,
  Ne can dat herte niet ghedoghen
  Dat het yewer legghe stille,
  Danne daert te wesen heeft wille.«

<sup>1)</sup> HS. versuschten.

2255 Ende dan saghen al openbaer,
Daer hu therte so langhet naer.

»Bi Gode, ic bem met rechte musaert,
Seere blode ende oec veruaert,
Dat ic so langhen tijt mach zijn

2260 Sonder mijn lieb, mijn minnekijn, Ende ict met oghen so gherne zie; Inne saegt so gherne nie, Alsict metten oghen nu soude zien.« Danne maecti v an de vaert mettien,

2265 Ende waent zien dat ghi begaert,
Maer het gaet al achter waert;
Ghine sult sien no spreken moghen.
Dan suldi keeren in wanhoghen
Ende daer om peinsen ende wesen erre,

2270 Die troest sal hu sijn te verre.

Ghi sult zuchten vte dieper herten,

Ende doghen wel grote smerte,

Die v toe comen sal sonder verweeren.

Dit kint wel ele gherecht minnere,

2275 Dat dit es zekerlike waer.

Danne sal hu therte daer naer

Niet gherusten moghen.

Ghine moet ander waeruen poghen,

Of ghise hiet sult moghe[n] sien.

2280 Ende mochte hu tgheluc ghescien,
Dat ghise saegt al daet v pine,
Ghi sout verbliden stillekine,
Ende huwer herten souts wel behaghen
Datse vwe oghen ane saghen,

Fol. 14, c.

2285 Haer scoenhede die sal v dincken groet;
Maer dit verstaet wel al bloet,
Dat bi den ziene hu herte sal
Verwaermen ende ontsteken al.
Ende also dicken, alst hu mach gescien,

2290 Dat ghise dus moghet ane zien, So sal hu herte ontsteken te mer, Dan het noit te voren dede eer. So een meer siet sijn minnekijn, So meer ontsteken therte sijn;

Want dicwile de minne goet
Werpt in therte der minnen gloet;
Want elc minre heeft ghereet
Dat fier der minnen, dat zeere es heet,
Alse danne i ziet sine vriendinne,

Diene varinghe ontsteect:
So hi meer ieghen haer spreect,
So het mee bernt, dat es waer;
Want die den viere meest es naer,

Fol. 14, d.

2305 Hem bernt meest des viers gloede:
Dus orconden ons de vroede.
Die wile ghi sijt ant anezien,
So sal hu dinken, mocht hu ghescien,
Ghine porret van daer i voet.

2310 Ende als ghi van haer keeren moet
Sal hu haers ghedincken al den dach
Der vrauwen daer hu herte an lach,
Als ghi sijt ghesceeden van hare,
So suldi hu seluen daer nare

- 2315 Scelden ende zeere beclaghen,
  Dat ghi haer niene dorst ghewaghen
  Van dat hu vp therte lach.
  Dies suldi droeuen al den dach,
  Dat ghi noyt so coene ne wort
- 2320 Dat ghi spreken dorst i woort,
  Ne waer zaet als i stomme beeste
  Bi haere, dit sal hu dan sijn tmeeste
  Ende dat alre zwaerste mede.
  Hu sal dincken dat daer ter stede,
- 2325 Dat ghi van haer sijt ghesceeden
  Met lachtere ende met dorperhede,
  Dat hu te leede sal vergaen.
  Daer na sal hu dincken zaen
  Dat ghi te verre van hare zijt;
- 2330 Maer quame noch die tijt

  Dat ghi haer i saluut mocht gheuen,

  Het soude helpen al hu leuen.

Doch sal hu comen in therte mede, Dat ghi gherne ghinct ter stede

- Danne suldi peinsen, hu ende hoe Ghi commen moghet in der straten, Daer ghi die scone in hebt ghelaten Die ghi niet dorst talen ane.
- 2340 Te haren huus soudi gherne gane,
  Mochti vinden eenich ocuscoen
  Dat ghijt met reden mocht doen.
  Hets rech[t], daer men minnet zeere,
  Dat meer gherne ga ende keere.

Fol. 15, a. 2345 Maer ieghen die lieden hoet v wale,
Ende seght te hem eene andre tale
Dat hu daer comen doet.
Ende quame oec in hu ghemoet
Die scone, die ghi so mint,

2350 Ghine sout macht hebben twint
Te spreken no te groeten hare;
Maer ghi sout van vare
Verwandelen hu vaerwe menichfout;
Therte sal v werden heet ende cout,

Ende sult werden bleec, roet ende vale.

Ende als ghi waent spreken wale,

Ne suldijs hebben gheene macht.

Al gheuiele oec dat ghi adt cracht

Te sprekene ende beghinnen sout

2360 Met neerenste, ende achten wout
Te segghene wel 111 zaken,
Ghi sout cume de 11 gheraken,
So zeere soudi sijn in vare,
Als ghi waert in spraken ieghen haere.

2365 En es so wel ghesinnet man
Noch die so wel spreken can,
Hine soude daer in sijn tale
Ghenouch sijn tebarteert, weet wale;
En si de ghene, die loselike minne[n],

2370 Ende anders segghen dan si binnen In therte peinsen daer ter stede, Ende dat es grote valschede.

Als ghi dus tusschen hu beeden Hebt ghesproken, ende sijt ghesceeden 2375 Met houeschen woerden onderlinghe, Ende ghi bepeinst eenighe dinghe, Die hu zeere te quetsen pleghet, Die ghi haer sout hebben gheweget; Danne suldi ghedoghen grote pine,

Daer hu langhe in staet te sine.

Ende sult te v seluen segghen dan:

Wat hebbic vergheten, onsalich man,

Die wile ic te spreken adde stade!

Dese pine ende dese onghenade

2385 Moeten hebben de minneeren,
Ende hem seluen aldus vertheeren.
Altoes so moet hem ghebreken,
Tes icker de hant toe wil steken.
Maer nauons, als ghi te bedde sijt

Fol 15, b.

2390 Ende slapen wilt, dinct hu tier tijt,
Dat hu int herte si ghereet
Mer dan dusenterande leet.
Cleenen troest suldi ghecrighen,
Onlanghe so suldi zwighen,

2395 Ghine sult suchten ende beuen
Ende in groten sorghen leuen;
Ghi sult wenden ende keeren tallen vren,
Qualike suldi moghen gheduren,

Ghine sult ligghen in zwaren stride,

2400 Nu ouer rigghe nu ouer zide,
Ghine sult gheduren te gheere stede;
Ghine sult hebben pais no vrede
Nichte meer, dan hi heuet
Die de tantzweere heeft ende in sorghen leuet.

2405 Danne so suldi haers ghedincken

Ende peinsen om haer hoghen die quinken,

Ende om hare scone figure,

Ende dat ne gheene creature

Ne leuet die haere ghelike.

Doen hebben groeten delijt;
Ghi sult peinsen te zomegher tijt
Om die cone die es vulmaect,
Dat ghise wilt hebben al naect

2415 In huwen aerme ende in der ghebare,
Of soe hu ghetrauwede wijf ware
Of huwe amie. In dustaenre spraken
Danne so suldi oghe borghe maken,
Ende grote ioye van nieute driuen,

2420 Daer ghi onlanghe in sult bliuen.

Als hu dese ioye es ontgaen,

So suldi weenen menighen traen

Ende dicken segghen: »o God Heere,

Waest 1 droem, die mi dus zeere

2425 Verblijde ende maecte in vrouden?

Wildi mi altoes haer in houden,

So waric vro van auonturen.«

Maer onlanghe saelt gheduren

Ghine sult weder peinsen al bloet:

Fol. 15, c.

2430 »God Heere, mochtic voer mijn doet
Noch een waerf de bliscap zien
Voer mine doet, ende de ioye ghescien,
Ic wilt vp i couent zekeren daer,
Dat ic die pine moeste daer naer

2435 Gedoghen die men mi dade cleen ende groet,
Dat ic in liefs aerme bloet
Ligghen moeste, die ic minne
Ende tormenteert mine zinne.
Maer gheuiele mi noch de stonde

2440 Dat ic an haer sulke ioye vonde,
So waere mijn zeer comen te spele.
Achaermen, nu biddic te vele!
Ic ne houde mi ouer houesch niet,
Dat mi dit ghepeins es ghesciet

2445 Ende comen es in minen raet;

Want het es sotheit ende quaet,

Ende ware recht zekerlike,

Datmen ontseide haestelike.

Ic ne weet wanen het quam,

2450 Dat ict vte miere herte nam;

Want die meniger hogher ende ioliser
Souden laten ghenoeghen die es wiser
Ende anders wel ghematen,

Danne te peinsen dese onmaten.

2455 Maer mochtic noch teeniger stont
Cussen mijns liefs roden mont,
So addic 1) al mijn begheeren,
Mijn leet soude mi te min deeren.
Ne waer daer es quaet te comen an,

2460 Ic dede wel als 1 domme man, Dat ic mijn herte daer leide, Daer ic meer dan zeericheide

<sup>1)</sup> HS. adde.

Af ne winne, maer self i woert. Wat segghic, verstaet ende hoert, Mochte mi noch de tijt ghescien, Dat ic van hare i vriendelije zien Noch hebben mochte vp 1 tijt, Dat ware mi alte groet delijt. Deus, hoe gherne ic zaghe Dat het nakede den daghe, **2470** Ende ic van den bedde moeste staen Ende die scone te ziene gaen! Dese nacht es zeere lanc, Mi dinct soene heeft gheenen ganc. Wat beligghic langue hier, 2475 Mijn herte berrent als 1 vier; Ligghen es eene zware zake, Die niene slaept met ghemake. Mi verlanghet zeere ende pijnt, Dat die zonne niet en scijnt **2480** Ende die nacht niet wil te gaen; Waert dach, ic zoude vp staen. Ay sonne, twine haesti vp uwen ganc, Ende iaghet wech desen nacht lanc! Wildi ha versnellen ende berueren, 2485 Want ic langher niet can gheduren.« Aldus suldi ieghen den nacht Striden met groeter cracht, Sonder te slapene ende rusten. Hu sal daer na wel lettel lusten, 2490 Vp dat ghi noit kinnet minne. Ende als v vernoit hier inne

Te ligghene aldus in wrake,

**¥**ol. 15, d.

Danne radic hu met ghemake Vp te stane, ende te gane, daer ghi 2495 De maghet weet dat so si, Ende ligghen gaet voer haer dure. Oec radic hu, als ghire sijt vure, Dat ghi verzucht ende vwen rauwe 2500Claghet, dat hore de ioncfrauwe, Ende ghi ne cont hare no dare Gherusten dor de minne van hare. Die wijfs sijn otfaermich in therte, Eist dat so claghen hoert hu smerte Ende hu pine ende hu verdriet, **2505** Haer sals lichte ontfaermen yet Dat soe hu so zeere wert te zure, Soe ne zi van harder nature. Gheualt dat ghise niet en siet, So cust de poerte, ne laets niet, **2510** Daer dat helichdom woent inne, Daer ghi omme wilt ontzinnen. Dit gaen, dit keeren ende dit waken Doet den minre magher maken Ende af nemen in sijn anscijn, 2515 Dies ghi sult noch zeker sijn Ende met hu seluen orconden. Die minne laet te gheenen stonden Haren vrient, verstaet wale, Vaerwe hebben ne waer vale. **2520** Maer die valsche losengiere Hebben al andre maniere: Die verstaen doen den vrauwen. Dat sise minnen met trauwen

Fol. 16, a.

2525 Ende heten no drinken moghen,
Dat arde qualic es gheloghen;
Want vetter 1) siet men haer lede
Hebben, dan abde of prioren mede.
Noch 2) so heetic hu, dat ghi sijt

2530 Houesch ende milde talre tijt
Ieghen die maghet ende toent,
Die niet ne laet ongheloent;
Gheuet hare eenighe clenode,
Die so niet ne nemet node,

2535 Maer arde gherne van v ontfa.

So seit men altoes verre ende na
Van hu, so waer ghi henen vaert,
Dat ghi prijs ende eeren sijt waert:
Het sal v vromen telker stat.

2540 Ic rade v oec mede dat,

Dat ghi te langhe ne merret niet,

En si dat zake dat ghesciet,

Dat hu verre wech te vaerne steet

Om eenighen orbare die v an geet.

2545 Wacht hu dat ghi niet ne merret,
Ghine comt besien, daer leit ghesperret
Huwe herte ende huwe belanghe,
Ende niet van haer sijt te langhe:
Van lieue te langhe merren

2550 Scuert de minne ende doetse verren.

Nu hebbic hu al mijn begheeren
Gheseit, de minne hoe dat minneren

<sup>1)</sup> HS. wetter.

<sup>2)</sup> HS. Doch.

Fol. 16, b.

Moeten dienen, willen si ghewinnen Loen ende troest van haere minnen.« Ic seide: »dor God, heere, segt mi, 2555 Bi wat manieren moghen si, Die ghene die minnen, dat gheduren. Mi dinke sine rusten te gheere vren, Maer doghen altoes rauwe ende pine, Na dat ghi mi doet anscine; **2560** Want suchten, sorghen ende weenen Moeten si antieren al teenen. Mi heeft groet wonder en trauwen, Dat eenich man dies rauwen Mach ghedoghen ende dien onwille; **25**65 Want hets ghelijc eerande hille.« Die God van Minnen doe sede: »Vrient, ghi bidt mi eene bede, Weet dat men gheen groet goet Hebben mach, en si dat men doet **2570** Pine daer omme ende auentuere; Niet ne bezoet, niet ne bezuert: Men heuet lieuer dicken dat goet, Dat men diere coept ende pine doet, Dan daer men lichtelike comt ane. **2575** Voert gheuic hu noch te verstane, Dat niemen so vele goets en k[i]nt, Als de minre die met herten mint: Hi moet beiden ende haken om tghescien Van sinen lieue goet, sonder ontien, **2580** Ende ne mach pine no verdriete Nichte mee van hem dan vte gieten.

Die zee der pinen van minnen es vele, Dat ment in necrenste no in spele No met tonghen mach vertellen, **25**85 No in boucke lesen no spellen. Dus leeft de minre in pinen groet, Al waert datti gherne name de doet. Men sièt eene, die es gheuaen In eenen kaerker ende zeere ondaen,  $2590^{\circ}$ Daert van wormen es onreine, Ende niet ne drinct dan fonteine, Ende eet euenin ende gherstin broet; Nochtan ne blijft hi niet doet, So wat p[i]nen dat hem ouer geet, **2595** Ne waer [hope] bluscht hem al sijn leet, Die hem altoes doet verstaen, Fol. 16, c. Datti noch wel sal ontgaen. Aldus moet die ghene doen Die leghet in der minnen-prisoen. **2600** Die hope groet, die hi heuet, Al eist dat hi in pinen leuet, Doet hem de pine doghen al, Daer niemen af ne weet tghetal. 2605 Hope, die behout hem sijn leuen, Ghebendijt si de hope, die can geuen Den minre al su[l]ken troest, Daer sijn leuen bi wert verloest! Hope es houesch vter maten zeere, Want hine last cnecht no heere **2640** Langhe in rauwen gheduren niet, Hine troestene doch yet.

Die dief die men keet hanghen, Heuet hope om ontganghen, Dat hi niet ne sal sijn verdaen. 2615 So es de gone, sonder waen, Die hu altoes sal ghesteerken Ende hare doghet an hu werken. Ghi sult haer volghen, waer ghi zijt, Sonder begheuen teenigher tijt; **2620** Ende hope die sal hû oec gheuen Drie andre troeste, die hu tleuen Behouden sullen allen weghe; Want icker mede te helpen pleghe Mine vrienden den minneeren, 2625 Alse hem de pine te zeere deeren. Dat eerste van desen drien, Dat ic den minre doe ghescien Ende hem gheue in sine herte binnen, Dat es Soete Ghepeins van minnen; **2630**° Want als ligghen mine minneeren Ende van der minnen hebben dat zweeren, So comt Zoete Ghepeins te hen Ende verblijt hem al den sen, Ende doetem wesen in oghen, **2635** Ende brinct hem te voren de oghen Van haren lachenden roden mont, Hare liere, blosende talre stont, Ende alreande goet ghelaet, Daer de rauwe mede te gaet 2640 Van hem, ende verblidet al te male

Sijn herte ende te moede sijn wale,

Fol. 16, d.

Als in zorghen es zekerlike Omme 1 lachen wel vriendelike,

- 2645 Dat hem Zoete Ghepeins van binnen Hebben doet van ziere vriendinnen, Ende mindren doet sine pine.

  Die gheuic hu met v te sine, Ende dit es hu wel groet ghewin.
- Noch is andre, die hu niet min
  Ne troesten, willic hu doen verstaen,
  Vp dat ghise houden wilt ende ontfaen;
  Want si houesch sijn ende goet
  Ende zeere den minre verbliden doet.
- Die grote pine huter herten steken Den minre, als hi spreken hoert Van sinen lieue eenighe woert Van minnen, dattene maect blide.
- 2660 Mi ghedinct dat teenen tide,
  Vp houesschede ende dor trauwe,
  Dat eene wel ghedane vrouwe
  Seide, die met herten minde:
  Welken tijt so hoerde of bekinde
- 2665 Van haren lieue i liedekijn
  Singhen, i vriendelijc woerdekijn,
  Of segghen eenighe zoete sprake,
  Mochte soe niet bet zijn te ghemake.
  Die vrauwe verstont alle treken
- 2670 Die laghen an Vriendelic Spreken, Ende bekinnede bet dan yet el. lc wille oec ende rade wel,

Dat ghi eenen vrient beiaghet Die hu helpt draghen da ghi draghet Die pine, ende hu sij 1) ghetrauwe, 2675 Ende vertellen moghet vwen rauwe Van der minnen die es in hu persoen: Die sal hu groete ruste doen. Want als van minnen hu comt leet Ende hu groete pine ouer geet, 2680 So suldi te hem gaen omme raet Ende hem vertellen, hoet met hu staet, Ende wat ghi best moghet beghinnen, Dat behaghen mach uwer vriendinne. Heaet die ghene oec therte zeer 2685 Van minnen, so eist te prisen meer Sijn gheselscap zekerlike. Ende hi sal hu vriendelike Segghen, dies ghelouet mi, 2690 Wie dat zine vriendinne si. Ende oec mede waer dat soe woent, Ende hare name al onghehoent Sal hi doen te verstane. Ende dan nes gheen twiuel daer ane, Hine sal hu sijn vrient ghetrauwe. 2695 Ghi sult dan onderlinghe vwen rauwe Die eene toten andren draghen, Ende spreken van dat hu sal behaghen;

Want het es eene vriendelike sprake,

Daer deen vrient den andren maken

Fol. 17, a.

**2700** 

<sup>1)</sup> HS. sign.

Cont hare herte ende haren staet, Ende danne weten sonder beraet Dat elc den andren raet dbeste. Dits 1 groet troest ende vrient veste.

Die derde doghet van den drien Es gheheeten Zoete Anezien, Maer dat merret gherne langhe Den ghenen die es in bedwanghen Ende van lieuen dan verre 1) sijn.

2710 Maer wildi doen den wille mijn,
Sone verkiest gheen lief so verre
Dat Zoete Anezien iet langhe merre;
Want Zoete Anezien es den minneeren
Bequamelijc ende groet begheeren,

2715 Nuchtens, alse I goet ghemoet
God den minnere comen doet
Ieghen heme, ende vertoont
Thelichdom, dat niet verscoont
Ne mochte sijn in zinen zin,

2720 Hoe vele pinen het brinct in.

Groete bliscap hebben die oeghen,

Als hem God dit wille vertoghen,

Fol. 17, b. Ende hem tgheluc moghe ghescien

Dat si haer lief metten oghe zien.

2725 Grote ghenouchte hebben si,
Alsi hem dus ondersien van bi;
Ende alse die oghen in dit spel
Hare lief zien, sijn si gheleert wel,

<sup>1)</sup> HS. werre.

Dat zijt alleene niet willen ontfaen, Maer doent der herten verstaen, **2730** Dien sijt te hant senden toe Wat die oghen zien ende hoe; Hie of heuet soe groet ioye, Therte, dat het alle vernoye Verghetet die het heeft te dien male; 2735 Rauwe, seericheit ende quale Es van hem verdreuen daer, Ende wart binnen licht ende claer. Dus vele goet doet ghescien 2740 Den minnere Soete Anesien. Der herten ne can niet ghedeeren, Als die oghen zien dat si begheeren. Nv hebbic hu ghedaen verstaen Die zaken, die doen ontgaen 2745 Den minnere van der doet, Ende hem bi staen in der noet. Want alse ghi in hopen zijt, So comt hu toé ter seluer tijt

Soete Ghepeins, dat moete ghescien.

2750 Vriendelike Spreken ende Zoete Anesien
Willic dat hu moete bewaren,
Toter tijt dat ghi hebt v begaren
Ende dat v herte ghenesen zi.
Niet minder, gheloues mi,

2755 Maer meere 1) bliscap, weet wale,
Moete hu toe comen na dese tale.

<sup>1)</sup> HS. m eere.

Dee mi die God van Minnen Dit adde ghedaen bekinnen, Ontvoer hi mi, in wiste waer, Ende ic bleef alleene daer, **2760** Van herten zeere drouue, Als die goets raets behouue; Van minen wonden was ic ondaen, Die ic al daer adde ontfaen, Ende niet ne wiste hoe ghenesen. Fol. 17, c. 2765 Doe moestie alleene wesen Bi den cnoppe, die heuet in Mine herte ende al minen zin; Vele peinsdic ende dochte Dat mi werden niet en mochte, **2770** Die God van Minnen ne moeste mi Ghehulpich sijn ende staen bi. Die rozier was al te male Met eere haghen beloken wale, Die al omme ende omme ghinc 2775 Den knoppe, die mijn herte vinc. Daer hute quam so zoete roke, Ghelijc dat balseme of wyeroke. Ne adde ghedaen niet de scande Ende segghen soude te hande, **2780** Dat ic stelen wilde die rosen, Addic ghepluct, die daer scone blosen. Die wile ic stont in desen ghedochte,

Hoe ic ouer die haghe mochte

2785 Clemmen of daer toe ghegaen,

Quam een cnape wel ghedaen

Te mi, al daer ic dus staet, Van zinne vroet ende wel ghemoet; Sine name hebbic niet vergheten, 2790 Scone Ontfaen was hi gheheeten.

Dies mi behaghede wale, Dat ic comen mochte sonder hale -So na den soeten knoppe, Daer mijn herte al ruste oppe. Scone Ontfae[n], die ionghelinc, **2795** Dede mi eere van der dinc Dat hi mi so na gheleide Den knoppe die mi wel ghereide. Ne waer die dorper, die vilein, **2800** Lach daer ghedoken int plein, Onder die loueren al ghestrect, Ende met crude hem ghedect. Gheheeten was hi Dangier, Dese borlebuer wachte den rozier. Hi lach ende wachte vele houde, 2805 Of daer iemen comen soude Die sine hant so verre stake, Dat hi der rose eene af trake.

Fol. 17, d.

Een man ende eene vrauwe,
God gheue hem beeden rauwe.
Quade Tonghe heet de man,
Daer noyt doghet ghelach an.

Hine was niet alleene daer,

2815 Van Normendie was hi gheboren, ...

Loes was hi fel ende verzworen, Ende beet altoes sine tande. Die vrauwe was gheheeten Scande Ende dochter Redene der rauwen

2820 Die wijsdoms adde verlouwen.

Hare vader die hiet Mesdaet,

Die so hatelijc es ende so quaet,

Dat Redene noyt bi hem ne lach

Danne doe soene eerst sach.

2825 Ende van haer gheboren waert Scande, Die nu verre loept achter lande.

> Nu moetic voert van Houescheit spreken In wils niet langher vergheten; Want Houescheit, die niet vroeder

2830 Wesen mochte, was Scone Ontfaens moeder.

Die passaghe ondede hi

Ende seide vriendelike te mi:

»Begheerdi hier in te comen yet,

So lijt die haghe, ne laets niet,

Ende gaet binnen desen beloke,
Ende riect desen soeten roke
Van den rosen die zoete zijn.
Wes ghereet de hulpe mijn,
Ende wille hu wel gheleeden,

2840 Maer wacht hu van dorperheden,
Te comene in hu ghemoet.
Al die ioye ende al tgoet
Dat ic vermach in desen rosier
Salie hu gherne doen al hier

Voer alle de [g]hene die ic weet.«
Ic seide: »heere, dit scone ghebod
Moete hu lonen onse heere God,
Die ghi mi doet vp desen dach;
2850 Ende ic sal hu, als ics hebben mac

Fol. 18, a.

2850 Ende ic sal hu, als ics hebben mach,
Deser eere danken gherne,
Ende dit ne scaet mi niet.
Ende ghi doet huwe houeschede
Ane mi ende huwe edelhede,
2855 Ende als ghi wilt, so eist recht,
Dat ic bem hu dienst knecht.

Dat ic bem hu dienst knecht.

Scone Ontfaen, die goedertiere,
Leedde mi in den eglentiere,
Daer die scone bomen stoeden,
Ende die donne die de rose bose

Ende die dorne die de rose hoede;
Ende als ic der haghe was leden,
Quam ic ghegaen ter steden
Daer ic den sconen knop vant staen,
Die bet dan dandre was ghedaen,
2865 Ende adde mede de beste gore.

2865 Ende adde mede de beste gore. Scone Ontfaen die leeder mi vore.

Van den knoppe al waerheit,
Nu willic hu segghen van Scande
2870 Dier nu vele gaet achter lande.
Als Scande dus waert gheboren,
Reinicheit, die vrauwe vercoren
Ende meestresse van den botten,

Waert dicke van onbesceeden sotten Gheassalgiert met pinen groet, 2875 Ende wel hulpen adde noet; Want Venus nam haer al den dach Rosen ende knoppen sonder verdrach. Dat haer niet behaghede wale, Dat soere verloes so vele ten male. 2880 Reinichede met neerenste bat Vrauwe Redene, die niet es lat, Hare dochter hare te leene Ieghen Venuse, die al beghene Die rosen plucte metten blade; 2885 Ende Redene waert doe te rade, Dat soe Reinicheden bede Gherne vriendelije dede, Ende leende haer doe met trauwen 2890' Scamelhede, die scone ionefrauwen. Dus sijn ghewacht van desen drien Die rosen, dat goet ghescien Niemen ne mach, en si bi hen. Ic adde ghesijn vp 1 goet ghewin Van minnen, ende wel daer an bracht, 2895 Ne adden mi daer niet ghewacht Die drie, die daer waren hoede. Want Scone Ontfaen, die goede, Hi pijnde hem dies ghenouch Te vulbringhene sijn gheuouch; **2900** Dicken wasio in den wille beuaen,

Den knoppe bet nærre ghegaen,

Die hi mi ionste harde wel;

Fol. 18, b.

Om datti waende, dat ic niet el Plucken woude al daer ter stat, **2905** Dan alleene een groene blad Dat den knoppe stont beneuen. Dies wildi mi orlof gheuen Wel te plucken vp dien dach, Om dat icker so zeere an sach, 2940 Ende peinsde dat ict adde vercoren. Hi ghinc selue doe voren, Ende plucte's blat dat hi Mi gaf, daer ic zeere verblijdde bi. Alsic ontfaen adde dblat, 2915 Addic soe groete bliscap na dat, Dat mi wel dochte, sonder waen, Ionstich wesen Scone Ontfaen. Ic verboude mi ende seide doe, Hoe mi de Minne spade ende vroe **2920** Ghewont adde int herte binnen. »In mochtu nemmermer verzinnen Te verzegghene mijn mesual, Want vergramedi v, so addic al Verloren dat mi toe bestaet. **2925** Ghi sijt mijn troest, mijn toenerlaet.« Scone Ontfaen seide te mi, Niet ne soude vergrammen mi; Maer seide minen wille, hi hoerde toe. 2930 »Heere, so gheraet mi selue,« sprac ic doe, Want mi pijnt tallen stonden Die Minne, ende heeft mi wonde[n] ...

Tol. 18, c.

Viue ghescoten in mijn herte, Dies ic doghe zware smerte

- En moete bi den knop wesen

  Die ghewassen staet so scone.

  Gheeftene mi, dat hu God lone;

  Hets mijn leuen, hets mine doet,
- 2940 Ende dat mi bringhen mach vter noet.«
  Doe waert Scone Ontfaen verzaghet,
  Hi seide: »vrient, dat ghi vraghet
  Ne mach hu ghescien nemmermeere,
  Ghi wilt mi nemen mijn eere.
- 2945 Ghi adt mi wel te scerne ghedreuen,
  Addic hu minen s[c]onen knop ghegheuen,
  Die so scone ghewassen steet.
  Neen hi es hu wel onghereet.
  Van dat ghi heescht dincti mi vilein.
- 2950 Laet staen den knop vp sijn plein,
  Hi sal noch beteren ende wassen.
  In wilde om al tgoet van Zassen,
  Al waers noch also vele,
  Dat icken plucken liete van der stede
- 2955 Hof eenighen man dien s[c]onen knop.

  Mettien spranc die dorper op,

  Dangier, van daer hi lach ghestrect

  Ende vp dat gras ghedect.

  Hi was vreesenlije ende fel,
- 2960 Vul rompelen was sijn vel, Sine oghen berneden als 1 vier,

Nie sach man so hatelijc dier. Hi quam lopende met haesticheden, Al springende daer ter stede, Als die sceen vte sinen zinne. 2965 Lude riep hi ten beghinne: »Scone Ontfaen twi brincstu hier Desen vassael in dit vergier? Sekerlike ghi doet quaet, Want hi na huwen lachter staet. **297**0 Ondanc hebbi dat hijt ghedachte, Ende ghi, dat ghine haer brachtet, Hi heuet hu sinen aert ghetoont, Die dorper dient, na dorper hi loont. Ghi waent hem houeschede **297**5 Hebben ghedaen ende eere mede, Ne waer hi es hu contrarie al. Vliet henen, vassael, of ic sal V groeten lachtre doen zaen. Qualike kennedi S[c]one Ontfaen, **2980** Die hu sinen dienst dede ende omboet. Ghi sijt z scalc, dit weet bloet, Dat ghi sulke dinc dorst bestane, Hem te vraghene om ane te vane Den knop, hine dar hu betrauwen niet; 2985 Ne waer maect hu wech ende vliet.« Ic ne dorste niet langhe merren daer, Dor den dorpre, die mi was zwaer. Hi dede mi, hoe ict verdraghe,

Springhen ouer die haghe,

Fol. 18, d.

Met anxenen ende vreesen groet 1). Die dorpere hi nichede doe thoet Ende seide, quamic weder daer, Hi soude mi doen sulken vaer,

Dus moestic vlien miere straten

Ende Scone Ontfaen es mi ontvloen.

Doe ne wistic niet wat doen,

Mi quam ane rauwe ende toren,

3000 Ic sach dat spel al verloren.
Ic droeuede so lanc so meere,
Nochtan was mi te miere herten zeere
Voer alle dinc tsceeden vter haghe.

Niemen ne kint vernoy no plaghe,
3005 Danne hi die draghet minne
In therte met ghestaden zinne;
Si kennen der Minnen quale.
Die God van Minnen seide mi wale,
Dat mi van minnen soude ghescien.

3010 Nu weetic te hant van dien,
Hi belouede mi vernoy ende pine,
Daer mi dicken in staet te sine,
En mochte peinsen gheene herte,
Wat pinen ende wat smerten

John minnere dicken comt vp.

Alsic weder peinsede om den knop

Daer mi therte vp es ghesperret,

Dat hi mi so zeere es ontverret,

<sup>1)</sup> HS. groert.

Ende langhe stont in dien ghedachte, Dat ic wel na al mine crachte 3020 Adde verloren van groten rauwe, Sach ic dat eene scone vrauwe Gheleghen lach vp een scone zale, Die neder quam te mi te dale, Ende mijns niet wilde vergheten. 3025 Redene was die vrauwe gheheeten, Te ione no te hout was si, No te lanc no te cort, verstaet mi. Hare oghen lichten openbare Als eene kerse die scijnt clare. **3030** Vp thought adde soe eene crone, Die rikenlije was ende scone. An haer ghelaet, int ane scauwen, Sceen soe wel eene hoghe vrauwe. God maketse int paradijs, 3035 Want nature in gheere wijs Ne can so scone were ghemaken, No bi compasse so wel gheraken. God hi maketse sine ghelike Ende gaf hare in ordrike 3040 Sulc eerscap, dat soe den man Van dulheden ghewachten can Ende van alre dorperheden, Die ghelooft an hare wijshede.

3045 Redene sprac mi an ende seide:

»Vrient, ghi hebt grote dulheide,

Dat weet wel, al hier bestaen,

Dat ghi so verre sijt ghegaen

Sonder gheleide in dit vergier,

3050 Dat Deduut makede al hier,
Ende daer den slotel Ledichede
Of draghet, die hu twiket ontdede.
Soe heuet hu zeere bedroghen,
Minne ne adde v niet doen moghen,
Ne adde Ledicheit ghedeen

Maer al eist dat ghi bestaen
Hebt zoetheit, wildise noch laten
Ende minnen dat v comt te baten,
Begheuen der minnen, die hu sent

Fol. 19, h.

3060 Niet dan vernoy ende groet torment,
Dat ware hu, dat verstaet,
Theste. Dangier es fel ende quaet,
Hi sal zeere vp hu orloghen,
Diet qualike can ghedoghen.

Scamelheit, dat mijn dochter es,
An hare gaets meest, sijts ghewes.
Soe es die de rosen mede bewaert;
Ende Quade Tonghe, die niet en spaert,
Doet oec mede die wachte,

3070 Beede bi daghe ende bi nachte.

Ende vertrecket de dinc, eer soe ghesciet,
Te vwer scaden, dies hi ne laet niet.
Bepeinst hu wel, het es hu goet,
Wat hu die minne al gader doet

3075 Int herte, vernoy, toren ende leet:
Hem, diere mede omme gheet,
Hi moet zeere sijn ghepijnt,
Dat hem an sijn leuen scijnt.

Ne hebbets niet onmare, Ghi hebbet ieghen felle liede zware. **3080** Nu besiet hu wel, ende gheloeuet mi, So laten, so doen, welc beter si, Ende te bliuene in huwe pine, Daer hu langhe in staet te sine; Dit es theuel dat hiet minne, 3085 Daer alle zoetheit es inne. En es clerc, weet voer waer, So vroet, wil hi minnen volghen naer, Hine werter mede in dole, 3090 Datti verliesen moet sine scole. Es 1 man van ambachte yet, Minne ne lates hem pleghen niet. En leuet hermite in wostinen, Die doghet zo zware pine, Als die gone, die draghet minne 3095 Int herte met ghestaden zinne. Groet es tvernoy ende tlanghe wenen; Ende die bliscap, die arde clenen Van der minnen, es die te sure Menighen wert, nochtan eist auenture 3400 Do men ter ioyen ghecomen can. Ic hebt ghezien van menighen man, ... Die pine adde sijn leuen lanc, Ende noyt ioye adde no danc. 3105 Wildi mi ghelouen ende bekinnen, Doe ghi den God van Minnen. Belouede te doene zijn ghebod, Doe waerdi dul ende zeere sod,

Fol. 19, c.

Ghi hebt zodheit an ghenomen,

3110 Maer vroescap es nit af comen.

Last die minne henen varen,

Die hu zeere pijnt te waren;

Ne doedije niet hete zotheit groet.

Ne doedijs niet, hets zotheit groet, Quellen salsoe hu toter doet.

- Neemt den breidel metten tanden
  Ende hu herte met beeden hande[n],
  Ende weder staet met crachten
  Hu ghepeins met coenen ghedachte;
  Hine dochte mi noyt wesen vroet,
- Jacob Die den raet ziere herten al doet.

  Alsic mi Redene dus castien hoerde 1),

  Antwoerdic met fellen woerde

  Hare ende seide: »vrauwe wel ghedaen,

  Dor God, laet hu castien staen.
- 3125 Ghi heet mi dat ic de minne late;
  Bi Gode, dat dochte mi onmate,
  Dadic valscheit minen heere,
  Die mi ghedaen heuet die heere
  Dat icken custe ende wart zijn man.
- Bi Gode, ic ware mi lieuer doet,

  Dan ic dede die valschet groet

  Hem, die mi mochte hier na rasteren

  Den God ende mijn herte daer toe keeren.
- 3135 Ic wille zijn belof tallen daghen Houden, dat hi hem niet dar beclaghen;

<sup>1)</sup> HS. houde.

Van minnen, die mi 1) daer of castiet, Doet miere herten groet verdriet.« Mettien es van mi ghekeert

Die wel ziet, dat min no meere
Ne bescoot, wat zo mi leere.
Ende ic bleef daer in groten doghen
Staende, met weenenden oghen,

Fol. 19, d.

- 3145 Peinsende alsoe onsachte,
  So langhe dat mi bedachte,
  Dat mi seide de God van Minnen,
  Hoe ic kiesen zoude en[de] ghewinnen
  Eenen vrient, goed ende ghetrauwe,
- Van miere minnen ende al die zaken:
  Hi soude mi zonder twiuel maken
  Vele quite miere zeericheden.
  Doe bepeinsdic mi tier steden
- 3155 Dat ic noch adde i vrient,
  Die mi met trauwen adde ghedient.
  Amijs so was gheheeten die;
  Beteren gheselle ne zaeghdi nie,
  No ghetrauwer zekerlike.
- Te hem ghinc ic haestelike

  Ende verteldem al mijn leet,

  Ende hoe dat mi van minnen steet;

  Ic claghedem ouer Dangiere,

  Die mi iaghede vten roziere?)

<sup>1)</sup> HS. hem. 2) ]

<sup>2)</sup> HS. dangiere.

Daer al mijn troest es ane,
Omme dat hi mi spreken sach ')
leghen hem. »Quaden dach
Moet hem gheuen onse heere God.

3170 Hi dreechde mi zeere, die zod,
Ende seide, ic zoudt emmer becopen,
Mochti mi noch daer in belopen.
Hi zwoer bi desen ende bi den gonen,
In maecte mi wech sonder versconen,

Dus moestic van danen gaen.«

Doe Amijs de waerheit wiste,

Hoe mijn herte was in twiste,

Seidi<sup>2</sup>): »lieue ghezelle, nu ziet,

Ic kinne al te wel Dangiere;
Sine seden ende zine manieren
Hebic langhen tijt bekint:
Welken tijt 1 te minne beghint,

Fol. 20, a, 3185 So es hi wreet ende dreeghet zeere,
Dien hi namaels doet groet eere.

Van hem ne versaghet hu niet,
Ic kinne wel, wies hi gherne pliet:
Hi es, ende dats al sijn aert,

3190 Al hebdine wreet vonden tuwaert, Hi sal hem noch wel sachten; Want ic ne eens tonder brachte

<sup>1)</sup> HS. mach.

<sup>2)</sup> HS. Seide.

Met zoeter tale, al daer hi stoet. Gheselle, weet wat ghi doet:

- 3195 Geet te hem ende bidt ghenade, Ende bidt hem van hawen mesdaden Vergheuenesse, eist lude, eist stille, Ende niet te doene ieghen sinen wille Nemmermee met gheenen zaken.
- 5200 Dit same te hant sachte maken Ende siere herten wel behaghen. Dus moetti smeeken ende claghen.« Amijs trooste mi so wale, Dat ic te mire herten al te male
- Toten quam, ende ghinc sciere

  Toten quaden vilein Dangiere,

  Om te besiene, of ic met eenigher spraken

  Minen pais ieghen hem conste maken.

Tote Dangiere quam ic gheghaen,

3210 Blodelike ende zeere ondaen,
Als die sinen pais begherde;
Om datti teerst also mesberde
Ende mi dreeghede van groten slaghen,
Ne dorstic niet wel liden de haghen.

- 3215 Dock vant ickene vp sijn been
  Staende, die fel ende putertiere sceen,
  Hi beet sine tande van toorne,
  Eene colue van finen doerne
  Adde die dorper in sine hant.
- 5220 Te hem ghinc ic doe te hant, Emmer thoghe hebbende them waert, So seere was ic van hem veruaert.

Ic seide: »heht mijns ghenade,
Ic wil beteren mijn mesdade

3225 Ende hu houden ouer minem heere.
Mi es leet ende rauwet zeere
Dat ic hu noyt makede erre.

Fol. 20, b.

Dat ic hu noyt makede erre. Ic wildic c milen verre Hadde gheweest, doe ict dede;

- Tote hu comen, als die wille
  Beteringhe doen sonder ghescille;
  Want het mi dede de minne
  Die vaste leit in minnen zinne.
- 3235 Nemmermeer ne ghenalt mi
  Dor zake ne gheene, daer ghi
  Om ') belghen moghet, wats ghesciet:
  Ic sal lieuer doghen mijn verdriet,
  Dan ic hu met eenighen zaken
- 3240 Belghen dade of tonghemake.

  Lieue heere, nu biddic hu,

  Dat ghi mi wilt vergheuen nv

  Dat ic achterst ieghen hu mesdede,

  Sonder euel moet te hebbene mede.
- 3245 Ic zweere hu, dat ic nemmermeere
  Ane hu ne versouke lezen keere,
  Daert hu te deeren comen mach,
  Noch oec ieghen hu zijn nacht no dach.
  Nu hebt ontfaermichede te mi,
- 3250 Ende bidde mede dat hu wille zij,

<sup>1)</sup> HS. On.

Dat ic met ghestaden zinne Draghen moete gherechte minne Die mi int herte wee doet, Van hu begheeric el gheen goet.« Wat ic Dangiere fleeude ende bat, **325**5 Mi te venghenene was hi lat; Doch ten leste so seide hi. In corten woerden: wwat deert mi, Wat ghi minnet, mine rouc, En mach mi haten no scaden ooc, **3260** In dien dat ghi allen tijt, Verre ghenouch van onsen rosen sijt, Ende ic in de haghe niet en lede.« Vp dese voerwaerde dede hi mijn bedé, Doe was ie vro ende ghinc ter vaert. 3265 Te minen gheselle waert, Dien ic niet adde vergheten; Amijs was hi gheheeten. Ic teldem al sonder sparen, Hoe ic met Dangiere adde gheuaren. **3270** Hi was blide omme die zaken Ende seide: »nu gaet met ghemake, Hi sal av wesen goedertiere, Al heefti hn sine felle maniere 3275 Ghetoghet, hem sal ontfærmen Vwe suchten ende huwe caermen. Nu suldi daer na haken ende poghes, ... Dat ghine in betren pointe sult moghen Vinden; ende men seit, hets waer bekint, Dat men den fellen met dogheden verwint.« **3280** 

Fol. 20, c.

Seere so trooste mi Amijs, Ende conferteerde in alre wijs. Doe namic orlof mettien Ende ghinc ter haghe, omme te zien · Den knop, die mi dede so wee, **328**5 Sint ics hebben mochte nemmee. Dangier hi nam dicken waerde. Of ic hem hilt sine vorwaerde; In dorstene verbeighen niet i twint, Ic hilt hem vast sijn conuint **3290** Ende dede al dat hi gheboet. Hi sach mi dicken in groeter noet, Hi hoerde mi weenen ende claghen Ende dicken crupen bi der haghen, 3295 Daer ic niet dorste ouer liden. Dit hoerdi 1) arde langhen tiden, So datti wel sach an mijn ghelaet, Dat ic ne iaghede ne gheen quaet, Ende dat mine grote pine dede. Nochtan addi so fellen sede, **3300** Datti niet ne ghewerde mi Te sochte[n] mijn verdriet, hi. Als ic dus stont in desen leide, Quam te mi vrouwe Edelheide Ende Ontfaermicheit met hare, **330**5

Daer ic ane wart gheware,

Dat si mi gherne holpen beide.

Die tale begonste Hedelheide,

<sup>1)</sup> HS. hoerdica

Ende seide: »Dangier, ghi hebt onrecht,

3310 Dat ghi dus desen arem knecht
Hout in dit zware torment:
In hem sie ic mesdaet twent.
Of die Minne hem minnen doet
Met crachte, ende hebben zwaren moet,

Fol. 20, d.

- 3315 Bi Gode, het ware iammer groet, Soudine daer omme slaen te doet. Heere Dangier, ens gheene vrome Dat ghi vp hem hebt ghenomen Orloghe, omme dat hi es hu vrient
- 5320 Ende hu met trauwen gherne dient.
  Ofne die Minne hout gheuaen
  Ende hi hare niet mach ontgaen,
- Ende hi hare niet mach ontgaen, Soudi hu dies van hem beclaghen? Ghi soutene vele te mee verdraghen
- 3325 Met rechte, dan eenen fellen ghier.
  Het es houescheit, heere Dangier,
  Datte soccoerse, die es te bouen:
  Wie soude dien danken moghen, of louen
  Die herte, die men niet oemedeghen en mach,
- Ontfaermicheit seide: »hets waer, En es gheene dinc so zwaer, Men dwincse met oemoedicheden; Daer omme sacht huwe felhede,
- Heere Dangier, dies bidden wi v, Ende nemmee ne stridet nv, No so ne pinet desen keytijf, Die met pinen leet sijn lijf,

Ende niet bekinnen wilt sijn noet. Hi adde wel zwaere pine groet, **33**40 Doe ghi van hem Scone Ontfane Verdreuet, daer sijn troest lach ane. Hem dinct dat hi al es verloren, Dat hi ne spreken mach no horen, Die sijns te uoren so wel plach, 3345 Ende sire herten troest an lach. Laet hu ghenoeghen, datti doe Hem eenighe ghenade spade ende vro, Want wijs hu bidden beide; Ende niet ontsegghet onse bede.« **33**50 Hi, die fel was ende putertiere, Dangier, waert doe goedertiere. Hi seide te hem: »ic ne dar hu niet Fol. 21, 8. Ghewernen te doene, dat ghi ghebiet, Mi es lief dat hu wille ghescie, 3355 Van dat ghi begheerende sijt van mie, Dat hem in hulpen si Scone Ontfane, Daer sijn troest al leghet ane.« Mettien es Edelheit voert ghestreken, Die harde wel conste spreken, 3360 Te Scone Ontfane, den ionghen man, Dien soe met scoenen woerden sprac an, Ende seide te hem: »lieue kint, Ghi sijt van den gonen, die hu mint, Arde vremde, hoe moghedijt getemen, **33**65 Die wel na doet es als ict verneme. Omme dat hi ieghen hu mesdede,

Heuet hi groten rauwe ende zeerichede.

Nu hout huwen pais ende weest coene:

3370 Dangier, die felheit plach te doene,
Es ghesocht van sinen fellen treken,
Hine sal hu nemmee scelden no verspreken.
VVi hebben sine vrecheit gheuelt bede,
Ic ende mijn vrauwe Ontfaermichede,

Dat ons beeden goet dincken sal.«

Scone Ontfaen ne zweech niet stille,

Hi seide te hem: »huwen wille

Bem ic ghereet te doene ende heet;

5380 Om dat Dangiere niet nes leet, Ende sine felheit es ghesacht al, Willic doen dat hu goet dincken sal.« Scone Ontfaen ten eersten male Ontfinc mi na diere tale,

Toechde, danne hi te voren dede.

Hi nam mi bi der hant sciere

Ende leedde mi doe in den roziere,

Daer ic hute wart gheiaghet

5390 Van Dangiere, diet al verdraghet.

Dus haddic orlof, te gane
In den roziere met Scone Ontfane,
Ende was comen, des sijt wijs,
Vter hellen int paradijs.

3395 Ende alsic den rosen dus quam bi, Dochte mi die knop sonder si Ghemuerwet sijn een deel, Die daer stont in dat prayeel,

Fol. 21, b.

Die so verre was ondaen,

3400 Datter vte mochte sien gaen
Dat zadekijn, also mi dochte,
Dat nature daer in brochte,
Dat beloken lach te gadre
Tusschen den knoppe ende den bladre:

Dat mi scoonre dochte wesen,

Dan al dat ic voer desen

Ghesien hadde, ende bet ghedaen;

Ende in therte meer bleef gheuaen

Van minnen, danne te voren eer.

Daer ic dat zadekijn sach ane,
Dat mi so scone van ghedane
Dochte, dat ic noch ne sach nie
So scone rose, alse was die,

3415 Daer ic al an nam mijn solaes.

Ende dat herte mijn viel vpt aes,
Dat doe vaster bleef van minnen
Gheuaen, midden int herte binnen.
Dus ghinc ic met Scone Ontfane

Te siene daer inne bliscap ane,
So dat mi wel dat dochte,
Dat ickene gherne minnen mochte.
Te hem seidic: »heere, dor ghenade,
Hoe gherne ic hu eene bede bade;

Jat ware i cussen, so moetic leuen,

Van der Rosen, daer al an staet

Mijn wel varen; maer, hoe soet gaet,

Ieghen huwen wille ne begheerix niet,

Wat pinen dat mi daer na ghesciet.«

»Vrient,« seide doe Scone Ontfane,

»Ic soude dat doen sonder wane,

Ne vruchte ic Reinicheden niet,

Dat soes haer belghen mochte hiet;

Ne ware dat ic sout doen gherne,

Diet mi lachtren soude ende besceernen,

Fol. 21, c.

Diet mi lachtren soude ende besceers
Mesdadic so vele ieghen hare.

Daer toe tsegghen oec ware,

Want so vliet al te male mi,

Dien ic eenich cussen doe bi orloue;
Want menre dicken bi comt thone,
So wien dat men i cussen gheuet:
Het es tscoenste dat men gheuet,

3445 Want alse men dies wil gheuen Orlof, so eist selden also bleuen Datmen daer mede mach zwighen, Men wille meer van dien ghecrighen.«

Als ickene dus spreken hoerde,

3450 Ne dorstic niet van eenen woerde
Mee ghewaghen van diere zaken,
Of ickene gram daer mede mochte maken.
Men ne sal niet bringhen voert
Dinghen die men niet gherne hoert,

3455 No bidden dat men niet wille Gheuen. Hier bi so zwighic stille Ende peinsde in mi seluen wale, Dat die boem ten eersten male Niet ne vallet, als men slaet;
3460 No dat de wijn niet en gaet
Al huten trappen, hine zij
Nauwe vte gheperst, ghelouets mi.
Al te langhe adde ghemerret
Dat cussen van mi ende ontverret,

Venus, diere mi halp aen,
Die Gods moeder van der Minnen,
Die orloghet, doe ic hu bekinnen,
Reinichede ane aue 1), in hulpen tsine

3470 Hem die van Minnen draghen pine.

Dese vrauwe hilt in de hant

Eenen vierighen brant,

Daer soe menighe vrauwe dede

Dat herte ontsteket ter stede.

3475 Soe was scone ende zeere iolijs

Ende sceen wel, dies bem ic wijs,

Eene Goddinne van hoghen doene.

Soe ne sceen niet van religioene,

Als eene nonne of eene beghinne.

Fol. 21, d.

Van haren dieren ghewaden?

Van paerden ende van gouddraden,

Van doukers ende van riemen

Ne brochte te houede niemen

3485 Hoe gheacemiert dat soe was.

Dese vrauwe, ghelooft mi das,

<sup>1)</sup> HS. ane ane.

Sone was houerdich twint. Soe sprac te 1) Scone Ontfaen, dat kint, Ende seide: »lieue hertelike, waer bi Eist dat ghi den minres sij **3490** So onghenadich ende so heet, Die sijn lijf so zeere tegh[e]et, Omme i cussen te ghewinnen? Hi es werdich wel goeder minnen, 3495 Hi ne es gheen loghenare altoes, Maer ghetrauwe ende zonder loes, Ende ghereet emmer tuwen ghebode. Hem ne soude niet sijn, bi Gode, I vriendelije cussen weder seit; 3500 Siet de scoenheit, die an hem leit: Hi es wel wert dat men minne. En es vrauwe no borchgrauinne So hoghe, sone mochte met eeren An hem hare herte gherne keeren. Hines kintsch no ione van daghen, 3505 Datter mi best an dinct behaghen. Het dinct mi grote dorperhede, Dat men hem i cussen weder zeide; Hets an hem so wel bestaet, Sijn mont recht te cussen staet. **3540** Hi heuet den adem zoete ghemeene, Sine tande zijn wit ende reene, Effene staende, dit weet bloet, Sinen lippen zoete te maten groét.

<sup>1)</sup> HS. Doe sprac.

3515 Het dinct mi wel recht, dat hi
I cussen heuet dat vriendelic zij,
Gheuet hem, hets mijn raet;
Langhe te beidene dats quaet,
Ende niet dan tijt ten verliesen meer,

3520 Dien ghi weder ghewinnet nemmermeer.

Fol. 22, a.

Scone Ontfaen, die den brant Van Venuse heeft beseuen thant, Gheorlouede mi i cussen daer, Dat ic al te hant met vaer

- Die te voren te mi waert was gram.

  Daer ne daerf wanen gheen man,

  Daer ic die Rose custe dan,

  In hadde grote ioye ter stede.
- 3530 Vter Rose ghinc I roke mede,
  Die mi int herte binnen vloech,
  Ende alle den rauwe daer hunt toech,
  Ende dreef wech al mijn zeer
  Dat ic te voren adde, heer
- Dan hebbe toussen van soeter smacke,
  Dat mi so wel dede te ghemake.
  Ent zadenkin, dat so wel roec,
  VVas, dat mi therte al ontploec,
  Die den pays daer in dede woenen.
- 3540 Aldus can Minne bi wilen lonen,
  Hoe zeere dat mi therte was verleet
  Van der Minnen, die mi was wreet.
  Die zee nes nemmer, dits bekint,
  So wel te payse, 1 cleene wint

3545 Ne macse verstormen zaen.

Aldus es de Minne sonder waen:

Soe gheuet zoete metten zuren

Ende ne can niet 1 pointe gheduren.

Ny eist goet recht dat ic ghewaghe,

Te scanden wert bedreuen,

Ende hoe de buerch vp waert ghegheuen
Ende die muren 1) gheuelt mede,

Die de Minne sident vellen dede.

Tassaeut, de buerch were onghewonnen.

Quade Tonghe, die altoes bespiet

3560 Goede minne te letten, nv ziet,

Hi peinst quaet nacht ende dach.

Doe zach hi vp eenen dach,

Hoe dat mi Scone Ontfaen dede

Een goet ghelaet vp houeschede.

Fol. 22, b.

Die ghezwighen niet ne conste,
Hier ende ghinder hi doe begonste
Te clappene van mi harde zeere
Ende seide, hi wilde lijf ende eere
Daer voren setten ende te vulstane,

Dorperlike vrienscap ware.

Ende maecte dit so wide mare

1) HS. minren.

Dat het te voren quam ver lalousien, Die Scone Ontfaen ghine castien.

- 3575 Hi seide te hem: »vul onreine knecht,
  Hoe hebdi hu seluen dus berecht?
  Qualike hebbic hu gheleert,
  Dat ghi hu seluen dus hebt ontheert.
  Nemmee ne willic hu betrauwen:
- Daer ghi nemmermee sult ontgaen.
  Scande ende lachter hebdi ontfaen,
  Daer hu Reinicheit soude beuroeden
  Ende daer of wachten ende hoeden.
- Eenen knecht ghelaten comen hier,
  Om ons groet blame te doene.
  Deus, hoe was hi nie so coene!«
  Scone Ontfaen sprac niet 1 woert,
- Die zeere int herte was verdoort,
  Hi hoerde dese groete noese,
  Hi vlo wech ende liet de rose,
  Als die vruchte van den parlemente,
  Dat daer was, ende die contente.
- Scande quam daer voert ghetoghen,
  Die gh[e]wimpelt was toten oghen.
  Vp thouet adde soe i wile,
  Als die nonnen draghen, sonder ghile.
  Soe sceen simpel als i maghet,
- 3600 Soe sprac als eene die was verzaghet:
  »Vrauwe, dor God, wats hu ghesciet,
  Ne ghelouet Quade Tonghen niet;

Fol. 12, c.

Want hi es die gherne lieghet Ende den menighen daer mede bedrieghet. Al seit hi quaet van Scone Ontfane, 3605 Hi nes deerste niet, ie wane, Want Quade Tonghe es dies gheleert, Dat hi heeren ende vrauwen ontheert, Ende beliecht te sinen scerne, Dies hem qualike staet tomberne, 3640 Daer hi menighe mede doet leet.« "Zwighet, " seit soe, "ne loechenets niet, Scone Ontfaen adde te lanc Sine lancvedere, daer hi mede zwanc Daer men hem doghede te gane 3615 Met zulken lieden ende tontfane, Dies hem niet ne stoet te doene: In waendene met soe coene Datti dorperheit soude hebben ghedaen, Houescheit dedene ontface. **3620** Die sijn moeder es te waren, Die hem leerde al zonder sparen Lachen, spelen metten lieden. Men mochter mi niet toe ghemieden, Dat ict langher mochte ghedoghen. 3625 Ic sal wachten ende nauwe poghen Bet te houdene Scone Ontfane, Niet so verre van mi tontgane.« »Scande, Scande, « seide ver lalousie, »Ic bem die mi zeere ontsie, **3630** Dat ic verraden wesen mach

Van Leckerheden al den dach

· Ende Luxurie; dese n regneren In de weerelt ende sijn heeren, 3635 Beede in cloestren ende in abdien; Want daer nes ieghen gheen castien Dat daer Reinicheit zeker sij; Daer omme willix voer wachten mi Ende den wech al doen verslaen Hem, die hier comen ende gaen **3**640 Ende el niet ne iaghen no spien, Dan hoe si stelen moghen mien Mine rosen, die-ic so betumen sal, Datter niemen toe comen bi gh[e]ual, Diese ghewinnen mochte of stelen, 3645 No ghecrighen met eenighen beuelen. Eenen thor sal ic doen maken Fol. 22, d. Midden int plein van dieren zaken, Die staerc sal sijn ende goet, Daer ic Scone Ontfaen in moet **3650** Houden vaste gheuaen, Datti mi niet ne mach ontgaen, Ende den quaden knechten niet volghen. Datti mi dus heuet verbolghen 3655 Sal hi noch wel diere becopen, Daer hi mi niet ne sal ontlopen.« Vreese quam doe, die dit hoerde, Seere beuende van den woerde, Die daer dus sprac ver Ialousien, Die fellike waren, ende te dien **3**660 Ne dorste soe segghen niet. Ialousie ghinc wech ende liet

Vreese ende Scande alleene staen, In groeter zeericheit beuaen. Die gheboert hadde dit ongheuouch, 3665 Vreese, thougt doe neder slouch; Soe seide: »nichte, ic hebs groten toren Dat wi dese woerden moeten hoeren Ende wijs niet moghen, dits bekint. 3670 Wi hebben gheleden, al onghescint, Meneghen meye met eeren groet. Nu doet ons pine vele in dese noet Ver Ialousie die haer meslouet. Ic wane Dangier es verdouet Datti dus wacht de rosen, 3675 Datter af comen dustane nosen. Ga wi te hem, hets best ghedaen, Ende segghen hem, wi hebben verstaen Datti die roese qualike heeft in hoede.« Si ghinghen beede met erren moede **3**680 Te Dangiere, daer hi was . Gheleghen in dat groene gras, Al in dole van groten wake. Scande, diene met onghemake Wecte ende versprac wel zeere, **3685** Soe seide te hem: »in sduuels eere, So moetti dorper slapen nv! Wie souden betrauwen tote hu Te wachtene rosen ende bottoene, Hets qualike van huwen doene. **3690** Wi sijn beede vp hu wel erre,

Dangier, dat ghi aldus verre

Fol. 23, a.

Sijns willen Scone Ontfane Laet ghebruken, daer te lachterne es ane, Sidi ve[r]uaert, wats hu ghesciet? **3695** Het ne behoert tuwer namen niet, Dat ghi sult sijn goedertiere, Ne waer fel ende putertiere. Staet vp ende wacht hu haghe, Dat nemmeer ne gheene claghe **3700** Van v ne come no vp ter vaert: Dorper, die niet nes groeniaert, Ende houesch wille wesen, Dat ne behoert niet te desen; Fel suldi zijn sonder verdraghen. **370**5 Wildi hu te ontsiene niet behaghen Ende huwe zoetheit te omberne, Ghi werter bi ghedreuen te scerne; Na ywen aert suldi hu houden. 3710 Ver Ialousien heeft ons bescouden, Daer wi zeere af sijn verzaghet, Ende Scone Ontfane wech geiaghet. Soe zweert dat soene sal bemuren Ende sijn leuen hem maken tsuren. Dit es bi huwer traecheit al, 3715 God gheue hu groet ongheual!« Doe stont vp Dangier ter vaert, Alse die zeere was verzwaert, Daer hi hem dus verspreken hoert; Erre wart hi ende seere verstoert. **372**0 Hi storte vp beede nese ende mont,

Ende zwoer zeere tier stont;

Hi seide, so moesti verwoeden,
Hin sal den rosier so hoeden,
3725 Datter man meer in sette voet,
Dies gaens ende dies romens waert boet.
Hi nam sine colue in sijn hant
Ende stopte de gaten, die hi vant,
Ouer al in dat rosier.

3730 Nu eist zeere verwandelt hier Met Dengiere den vilein. Wete God, hine sal nv int plein Niet dorren comen, daer ict sie Die Rose die mi doet so wie.

Fol. 23, b.

- 3735 Die Dangiere te wachten gheboet,
  Heeft mi nv broch[t] in pinen groet,
  Dat ic niet te siene comen mach
  Die Rose, daer mi therte an lach,
  Dat ic ne weet wat ane gaen.
- Therde dochte mi breken zaen,
  Als ic om dat cussen dochte,
  Dat mijn leuen so zeere zochte,
  Ende so wel wesen te ghemake,
  Dat zoeter was dan eenighe zake,
- Die rose, die mi thertebloet

  Met zoetheden vul heeft ghezoghen,

  Hoe sal ict gedoghen moghen?

  Mi ware vele beter de doet,
- 3750 Dan te leuene in dese pine groet! Nu sal ict weder moeten antieren, Beuen, zuchten in der maniere

Ende in anderen zwaren ghepeinse. Vele zwarer zullen sijn de cheinse,

Dat ic der rose soetheit kinne,
So vele es mine begheerte te meer
Ende mine herte ontsteken teer.
Nu bem ic te deser stont

3760 Gheworpen in der hellen gront.

Quade Tonghe moet sijn ontheert,
Die mi dus heuet gheonneert!

God late hem sijn leuen rauwen,
Hi heeft mi desen dranc ghebrauwen.

Segghen, wat ver Ialousie doet,
Die zwaer doghen heuet groet.
In alle allen soe omboet
Werclieden, ende dede vesten

Fol. 23, c.

Stede, die noyt man sach met oghen;
Al omme den rosier betoghen,
Ende vp de veste eenen sconen muer.
Het zoude mi werden alte zure,

3775 Soudic prisen die toreele
Die daer stonden, ende die carteele:
Die casteel was al te male
Vierecant ghemaect wale;
An elke zide eene poerte stoet,

3780 Gheordijst vaste ende goet.

Voren ende achter so was eene,

Wel ghewracht van maerbersteene.

Voer elke poerte mede vut te gane Eene valpoerte, wel ghebarbelcane. In midden den pleine ver lalousie 3785 Maken dede bi meestrie Eenen thor, bi compasse al ront, Daer menigh caritate an stont; Hi was so wijt ende so hoghe, 3790 Men addene niet met orloghe No met crachte moghen winnen, So vaste was hi na mijn kinnen. Tusschen den thor ende dat vorbouch Stont gheplant na sijn gheuouch Die rosier met menighen rosen, 3795 Die Quade Tonghen met siere nosen Aldus vaste dede besluten leghen die ghene van daer buten. Daer waren binnen diene casteel Beede bliden ende magneel, 3800 Die men van buten mochte kinnen, Daer laghen scutters bouen ten tinnen, Met seil scotten vele groet. Buten diere vesten een ander stoet, Bet neder ghemaect, om te doene weere, 3805 Ofter yemene quame met here, Dat men ten vesten niet mochte rijden Sonder vechtinghe ende striden. Ver Ialousie, die vrauwe vroede, Heuet in der thor gheleit hoede: 3840 Van der eerster poerte, soe hoede hier Die felle dorpere Dangier,

Die ten oostende staet ghekeert;

XXX seriante wel gheleert

Heuet hi in sine hulpe daer.

Dandere soe hoedet daer naer,

Die te middaghe stoet,

Scande, die node mesdoet,

Met menighen onsieliken man,

3820 Die ten wapinen wel can.

Die ten wapinen wel can,
Die ghereet tharen dienste waren.
Ende Vreese hoede met hare scaren
Die poerte die stont ter slincker side.
Vreese so ne was te gheenen tide

So zeker, so ne sloet haer dore,
Ende grote ameede leide daer vore;
Hare porte ghinc selden vp.
Alsoe van den winde hoerde gheclup,
Ofte clappinghe van tonghen,

Was soe te hant ontspronghen.
Quade Tonghe, dien God verdome
Ende dien ic hier so dicke nome,
Hi hadde met hem vele quadien
Seriante vut Normendien,

3835 Hi hoede de porte van troos.

Quade Tonghe die plach altoes

Tote allen poerten te gane,

Omme te beziene ende te verstane

Hoe zij besetten hare zaken,

3840 Ende wiere nachts soude waken,
Daer ne ghinc hi ten carteelen
Met ghescutte ende met quareele,

Die hi orborde in de wachte; Want hi waecte alle nachte.

Hi trompede ende blies te tinne,
Hi dede de hoede buten ende binnen,
Hi blies sticken '), die dat zonghen
Dat noyt wijf ombedwonghen,
Gherecht, no reine ne was van liue:

Dat si horen arde gherne
Leckernie ende lodders scerne,
Dat si puten sijn ende amien,
Ende vul sijn van dorpernien:

Siet hoe dese haer zeluen scent,
Ende andre bescriden haer anscijn,
Om dat si te scoenre willen sijn.
Quade Tonghe, die niemen spaert

Ver Ialousie, die God onse Heere
Lachter gheue ende grote onneere,
Hadde in den thor, alse men pleghet,
Haren heimeliken vrient gheweghet

Daer sloet soe vastelike
In dat kint Scone Ontfane.
Die dore dede soe vaste verslane,
Ende Scone Ontfaen moeste daer binnen

Besloten sijn, doe ic hu bekinnen,

Fol. 24, 2.

<sup>1)</sup> HS. stiuen.

So vaste, hine mochte comen henen. Beuolen was hi eere ouder quenen, Die anders niet en achte, Danne soe hilt de wachte,

Ende niet al te drouue en hilde,
Ende of ne yemen bedrieghen wilde.
Dese quene conste al tquaet
Daer de werelt mede omme gaet:
Soe adde gheprouft al haer leuen

3880 Bliscap ende rauwe, die minne can gheuen.
Scone Ontfaen hi zweech stille,
Als die adde sinen onwille
Om die quene, die hi ontzach;
Ne dorste doen gheere ghewach

3885 Van datti binnen der herten drouch.
Hi hadde zeere zijn ongheuouch
Van haer, die conste alle de canse
Van houden tide ende de danse.

Alse ver Ialous[i]e dus adde gheuaen
5890 Scone Ontfane ende ghedaen
Besloten vaste in dat casteel,
Die verzekert was al gheel
Van haren knoppen ende rosen,
Datse die leckere niet soude nosen,

Hoe zeere het hem worde te zure.
Ic die doe was buten mure
Was wel in dien te sine
Altoes te hebbene rauwe ende pine.

Minne can vercoepen wel:

3900 Alle die bliscap ende dat spel,

Die soe mi te voren brochte,-Moetic ontghelden arde onsochte. Nu was ic zeere mesuoert, Langhe waendicker in hebben gheduert; **3**905 Maer neenic niet, mi es ghesciet Te hebben toren, rauwe ende verdriet, Danne ic noit bliscepen te voren Adde, dat mi al es verloren. Wat makic hier af langhe tale? Ic mach den dorper slachten wale, 3910 Die in de erde werpt sijn zaet: Alst scone ende groene vp gaet, Es hi zeere in hoghen ten zeluen tide; Maer alst comt dat ment snide[n] Soude, ende ghewassen es int haer, 3915 So comt i wolkin al daer Die hem beneemt al te male. Danne es sine bliscap wale Al vergaen, daer hi ziet zijn coren Verloren, dat so scone stont te voren, 3920 Dies hi blide was al te vrouch. Also es mi ghesciet ghenouch: Mijn troest ende al mijn hopen Es mi nu al te male ontlopen. Minne adde mi ghedaen heere 3925 Ane Scone Ontfane, den ioncheere, Dien ic al mijn heimelichede

Ontdecte ende te weten dede,

Maer minne es onghestade dinc,

Die mi vriendelijc ontfinc.

**3930** 

Dat dincke mi wel in mijn ghedochte, Dat in de werelt wesen mochte; Soe slacht den rade van auonturen, Dat hem went ende keert tallen huren.

3935 Die auonture werct menich wonder:
Soe werpt den eenen vp, den andren onder,
Soe maect den eenen blide, den anderen mat;
Dus es der wilder auonturen rat.
Die ghene die sit bouen

Vp dat hire bliuet zonder zeer.

Maer te hant bringhet soe den keer,

Diene werpt van bouen neder

Ende den ondersten verheft soe weder.

Fol. 24, c.

3945 Nu ligghic onder arde onzoete
Hier neder gheworpen onder voete;
Ic zie die muere ende die grachte,
Die ic niet liden mach met crachte,
Daer in dat leghet gheuaen

An hem leghet al mijn weluaren

Ende an die scone Rose, te waren:

Salic van rauwen nemmermeer ghenesen,

Het zal bi desen 11 wesen.

Ay Scone Ontfaen, lieue vrient,
Al lighdi gheuaen onuerdient:
Hout mi hu herte, soe doedi wel,
Ende wacht, dat hu de vrouwe fel
Niet ne moghe van mi keeren zaen.

3960 Al eist dat soe hu heeft gheuaen

Ende soe hu van mi castiet, Hout hu herte van hare beuriet, Alse sculdic es 1 recht minnere, Ieghen ver lalousien, dats mijn begheren.

3965 Al hout soe v in haren prisoene,
Huwe herte wese alse lyoene;
Want dat herte edele ende vrie
Ne laet niet, wat mense castie,
Soe ne mint met trauwen haer lief,

3970 Stillekine, alst ware I dief.

Al si datse v zwaer si, ver Ialousie,

Ende soe hu ane tiet dorpernie,

Ende hu daer omme toghet fel ghelaet,

Peinst nochtan, dats mijn raet,

Het sal mindren huwen rauwe.

Ende wistic dat ghi daet also,

Mine herte so souts wesen vro.

Ic hebbe dies twiuel in minen moet,

3980 Dat ghi also niet ne doet:
Seere dert mi van hu, Scone Ontfaen,
Dat ghi dor mi daer light gheuaen
Ende zeere te huwen onghemake;
En es nochtan om gheene zake

Fol. 14, d.

Dat ic ghedaen hebbe, wildemen poghen Na recht, men sout doen moghen Met eeren, dies ghelouen wilde mi, Ne gheene dinc die ontamelic si.

Maer int herte so dert mi meer

Huwe pine ende hu groet zeer,

Dan het hu selue moghe doen.
Ic moet pine doghen voer hu persoen,
Die mi wel scinen al zekerlike:
Ic bem met pinen beuaen bitterlike,

- Der doot, en ne doe groet gheual.

  Als ic peinsende werde om de scade

  Die ic van hu hebbe vro ende spade,

  So moet mi de rauwe verslaen:
- 4000 Aldus waert het curtelike met mi ghedaen.
  So qualike waest mi comen nie,
  Want ic met-minen oghen zie
  Die mi valschelike verraden
  Ende ghedaen hebben dese scaden.
- 4005 Ay Scone Ontfaen, nv weetic wale,
  Dat zi hu zulle[n] al teenen male
  Met zoeten woerden an hem tien.
  Bi Gode moetic dat met oghen zien,
  So es mijn weluaren ghedaen!
- Dat mi toe comen sal dat mesual,
  Dat ghi mijns zult vergheten.
  Vergheti mijns, so es ghedaen
  Al mine bliscepe, Scone Ontfaen.
- 4015 Hebbic verloren van mire minnen Al den hope, ic zal ontzinnen Van wanhopen. In sal niet!
  Die God van Minnen mi behiet,
  Mi te troestene ende in staden staen,

4020 Als ic met rauwen ware beuaen;

Fol. 25, a.

Wat hebbic te doene van desen? Al es Hope houesch in sijn wezen: Hine es zeker van gheenen dinghen, Hi brinct de Minne zonderlinghen In pinen ende te doghene verdriet; 4025 Wat hi belouet es al niet, Hine doet none hout couent; Nochtan esser mede verblent Menich meinsche, die hem ghelouen Ende wanen wel comen te bouen, **4030** Dat hem ne ghesciet in gheenen daghe. Men weet wat men ghelouen maghe Ende wat dat es te ghesciene. Daer omme staet mi wel te vliene, Want de menighe esser bedroghen bi: 4035 Ne waer Hope ne can ghehelpen mi, So wat hi mi bringhet in den moet. Waertoe es mijn belof goet? Hi laet mi in dit zwaer verdriet, 4040 Dat men vertellen ne mach niet. Scande, Vreese ende Dangier Hebben mi brocht in dit zeer, Ende Quade Tonghe ende ver Ialousie, Die God onse heere vermalendie. Ende daer es mede de houde quene, 4045 Die Scone Ontfaen niet laet alleene, Ne gheenen tijt, no nach[t] no dach, Dat ickene yet ghespreken mach. Die God van Minnen hi gaf mi III ghiften, die mi souden bi

4050

Te miere noet in hulpen staen, Die mi al te male af sijn ghegaen Goelijc Spreken ende Zoete Anezien, Dese scuwen mi nv ende vlien, Dat derde hebbic oec verloren, 4055 Dat es Zoete Ghepeins, ic hebs toren. Hi hadde mi scone ghiften ghegheuen, Waren si met mi ghestade bleuen. Waer toe so sijn si mi no goet, 4060 In dien dat gheuaen bliuen moet Scone Ontfaen, dor wien ic sal Steruen, in hebbe goet gheual; Want hi so vaste leghet gheuaen Datti cume leuende sal ontgaen. 4065 Ontgaen! bi wies vromicheit? Bi mi? dat ware mi onghereit. Ic was begrepen in zotheden, Dat ic den God van Minnen dede Sulke manscap van dustanen leene. Ledicheit doet mi doen alleene, 4070 Die vrauwe, die mi twiket ontsloet. God gheue hare lachtere groet, Dat soe mi daer in liet gaen! Adde soe mi ionstich ghesijn sonder waen, Sone adt niet ghedaen te waren. 4075 Ne waer sotte niet ne spare[n] Te doene dat hem becomt wel. Al ne adt mi niemen gheseit el

Danne Redene, die mi castiede.

Ic was qualic beraden tien tide

Fol. 25, b.

Dat ic niet dede haren raet, Nu weetic dat mijn doen es quaet. Redene hadde recht, die mi blameerde Dat ic mi noyt ter minnen keerde.

4085 Zwaer es de pine die ic doghen moet, Ic wilse laten, het es mi goet.

Laten? Aerme! hoe mochte dat sijn?

So soudic al dat leuen mijn

Valsch verradere gheheeten wesen.

4090 Godsat hebbe die mi riet te desen
Dat ic aldus verlore mijn eere
Dor Scone Ontfaen, die es in zeere
Ende dor mi heuet ghedaen so vele
Vrienscap ende houeschede.

4095 Die gheuaen leecht zeerichlike,
Hi dede mi heere groetelike
Die niet goet te vertelne ware;
Want hi mi gheleide dare
Dor de haghe, sonder te hebne nose,

4100 Ende mi cussen liet die scoene Rose,
Dies ic hem mijn leuen lanc
Weten sal van herten groten danc.
Van hem mach ic mi beclaghen niet,
No van Ledicheden dits besciet,

No van den God van Minen,
No van Hopen in allen zinnen;
Beclaghedic mi, ic mesdade,
Ic wille sijn van herten ghestade
Ende met minen lechame te liden al

4110 Tvernoy dat mi toe comen sal.

Fol. 25, c.

Ic moet der ghenaden ombeiden, Mi ghedinct wel bi waerheiden Dat mi seide de God van Minnen: Wildic troest van hem ghewinnen,

- Die mi van sinen haluen toe quamen;
  Hi soude mi ten hoghesten bringhen,
  In benaemt hem met valschen dingben;
  Ne waer het soude langhe merren,
- 4120 Dit seidi mi, ende al van verren.
  Nu es in mi dat ghebrec wale,
  Want hijt mi seide in ware tale,
  Van den rauwe al beghene,
  Die faeute es in mi alleene.
- Die God van Minnen heeft niet mesdaen,
  Hi doe met mi al bloet
  Sinen wille cleene ende groet.
  Ouer mi heeft hi ghebod,
- Als hi wille moetic steruen,

  En si datti mi helpe verweruen

  Dat ic ghecrighe Scone Ontfane,

  Daer mijn leuen al staet ane;
- 4135 Ne waer hoe dat gheuallet mi,

  Weetic dat I ghepeinsen si

  Van Scone Ontfane na mijn doet,

  Daer ic omme leue in pinen groet:

  Alle weghe, hoet met mi gaet,
- 4140 Come ic den God van Minnen, verstaet,

Te biechten, ende late in testamente Scone Ontfane de beste rente Die ic hebbe, dat es therte mijn, Thegindomme sonder berauwen fijn.

- Als ic dus minen rauwe
  Claghede, quam die [v]rauwe
  Redene van eenen torre ghegaen
  Neder tote mi, die heeft verstaen
  Mine claghe, mijn zwaer verdriet.
- 4150 Soe seide: »vrient, ne sidi niet
  Noch te dienne huwen heere zat?
  Wat dinct hu, moghedi niet werden mat?
  Hebdi eenen goeden heere ghedient?
  So weest met rechte hu vrient,
- Alle daghe ende hu ne spaert twent.

  Het dochte hu sijn grote eere,

  Dat ghine ontfinct ouer heere.

  Addi te voren so wel bekint
- Sinen dienst, als ghi hebt sint,
  Sijn man waerdi nemmermee
  Gheworden, dat dincke mie.
  Kennedine, secht mi bi trauwen?«
  »laic.« »Ghine doet«: »ic doe, vrauwe.«
- >Secht mi waer of, ic bidde di?«
  >Vrauwe, van dat hi te mi
  Seide, dat mi were groet eere
  Te dienne al zulken heere.«
  >Kennedine anders niet?«
- 4170 »Neenic, dan hi mi biet

Fol. 25, d.

Sine ghebode te houden al Ende mi ghelaten heeft in dit mesual In desen wech hier alleene.« »Bi Gode, so kendine cleene!

- 4175 Ic wille nv dat ghine kint,
  Onzalich keytijf, ne vroedi twint?
  Ghine mocht van gheenen dienste niet
  Hebben zware pine no verdriet
  Danne hem te dienene, dat verstaet;
- Wrauwe, ic ben sijn eeghin man
  Ende hi mijn heere, hoe soudic dan
  Van hem ghesceeden met eeren,
  Dat mire herte zeere soude deeren.«
- »Ic salt hu leeren,« seide Redene doe,
  »Wildire huwe herte gheuen toe,
  Ende hu wel betoghen, sijt ghewes,
  Die dinc, diere goet ieghen es,
  Die men sonder concientie versinnen sal,
- Dat men kennen niet en mach
  No gheweten nacht no dach,
  Ic sal hu den knop ontknopen,
  Die weder te gader sal lopen

Fol. 16, a.

Dit willic hu al hier bescriuen.

Minne es pays al vul onrusten,

Minne es pays al vul rusten;

So es trauwe vul ontrauwen,

4200 So es ontrauwe al vul trauwen;

So es vreese alre vreeselicheit, So es zekerheit on uerzekerheit; So es hope al vul wanhopen, Ende wanhope al sonder hopen; 4205 Sonder redene es so al vul redenen, Ende sonder redene es soe redene; So es ghesonde vul onghesonden; So es ghenouchte vul onghenouchten; So es vroet al vul zotheden, So es sot al vul vroetheden; So es rauwe vul bliscepen, So es ioye al vul onbliscepen; So es zoete in bitteren zaken, So es bitter in zoeter smaken; So es zonde sonder beraet, 4215 So es met zonden oec weldaet; So es vul bliscepen pine, So es fel, die ontfaermich pleecht tsine; So es vast ende onvast, weet wel; So es houesch ende niet fel; 4220 So es crancheit stranc Ende in stercheden cranc; So gaet met dancke sonder ganc Ende sonder danc met haren ganc; So es zotheit ende vroede zothie; 4225 So es blide zeerich ende iolie; So es lachen vul weenens wale, So es vul pinen ruste tallen male; So es zoete helle in alre wijs,

So es vul pinen tparadijs;

**423**0

So es karkere die troest de gheuane, So es hitte daer vele couts volget ane, So es vrient die niemen verdrijft, So es propre dat ghemeene blijft;

- Onder vlocken als onder scaerlaken;
  Ens niemen van so groten gheslachte,
  No so vroet, no so van machte,
  No so coene, no oec so rike,
  - 4240 Hem ne leert wel cortelike
    Al dese weghe de God van Minnen,
    Eist dat hine wil te naesten kinnen.
    VVie dat met hem omme gheet,
    Brinct hi tachterst in groet leet:
  - 4245 Sonder die quade, die talre tijt
    Sente Benedictus vermalendijt,
    Omme dat si doen telker vren
    Onrecht groet der naturen.
    Van desen ne rouckic twint,
  - Daer die minnere tallen daghen
    Of bedroeuet, ende hem beclaghe,
    Ende ten ende roupen: »ay lacen, keytijf,
    Dat ic dus verliese mijn lijf! «
  - 4255 Ne waer doet hu seluen goet,
    Ende keert huwe herte ende huwen moet
    Van der minnen ende haer vliet;
    Anders ne moghedi ghenesen niet.
    Pijnt hu haers of te stane,
  - '4260 Ne volcht hare no hanghet ane,'

Ne waer vliet haer, so vliet v;

Dus maecti se van hu varinc scu.«

Als ic Redene adde verstaen,

Die ouer niet al ghedaen

Hadde hare sermoen,

- 4265 Hadde hare sermoen,
  Seidic te hare na dit doen:
  »Vrauwe van al desen beghinne,
  Dat ghi mi gheseit van minnen
  Hebt, ben ic also vroet als te voren.
- 4270 In soude dies niet moghen horen,
  Dat ic die minne begheuen.
  Nochtan es mi int herte bleuen
  Van huwen sermoene al de lesse,
  Die ic wel al sonder messe
- 4275 Lesen soude der weerelt ghemeene,
  Sonder mi zeluen alleene.
  Vrauwe, ghi hebt minne gheprijst
  Ende ghelachtert; dor God nv wijst
  Die minne nv, die ghi hebt vercoren,

4280 Die ic gherne soude horen.«

»Ic salt hu segghen, hoert na mi,

Ende ziet datter hu herte ghesterke bi;

Want die hoert ende niet verstaet,

Es die vele iaghet ende niet ne vaet.

4285 Na dien dat ict mi verzinne,
So es eene ziecheit die minne,
Die van ghepeinse comt meest
Van hem tween, die den gheest
Hebben ghelijc ende die nature.

4290 Si begheeren vp elke vre

Fol. 26, c.

Helsen ende cussen ende hem taysieren Met quaden ghenouchten sonder vieren, Vrucht te winnen ne gheeren si twint. Andre lieden die men vint,

- Datsi met minnen sijn beuaen,
  Daer si vrauwen mede bedrieghen,
  Ende segghen dat si niet ne lieghen,
  Ende aldus si danne ghewinnen
- 4300 Hare begheeren van der minnen,
  Dese werden alre meest ghehoent,
  Die met worden dus minnen loent;
  Ia hets beter dat men daer na poghe
  T'e bedrieghene, danne sijn bedroghen.
- 4305 In dit orloghe, in waren dinghen, So wille nature sonderlinghe
  Dat bi naturen voert waert ga:
  Alse die vader van den liue sta,
  Die kindre houden twere daer naer.
- 4310 Om dat men soude sijn te zwaer,
  Sette nature int werc delijt,
  Om dat soe wil dat ghenen tijt
  Haer wercliede van den ghewerke ontvlien;
  Want menich zoude de zwaerhede ontsien,
- 4315 Ne dade delijt, diese wect

  Ende met ghenouchten daer waert trect.

  Nature dus subtilije leerde

  Al hare weere ende huseerde;

  Daer niemen met rechte toe gaet.
- Yol. 16, d. Daer niemen met rechte toe gaet,

  4320 Ne waer alle der lieder begherte soe staet

Na delite ende na anders niet. So wie dan delijt ane ziet, Hi werpt hem seluen al te male Eeuwelike in der hellen quale;

- 4325 Want het es wortele van allen zonden.
  Ghelijc dat wi ghescreuen vonden
  In Tullius 1) bouc van der houthede,
  Die hi mee prijst dan de ionchede;
  Want die ionchede brinct al bloet
- 4330 Menighen dicken in vreesen van der doet,
  Ionchede es te lidene zwaer
  Sonder te steruene voer waer,
  Ofte breken eenich let,
  Ende oec te doene oec daer met
- 4335 Scande ende grote scade, ic echte,
  Hem, ofte sinen gheslechte.
  Die meinsche comt oec bi der ioghet
  Te menigher dinc die meshoghet:
  Gheselscap te volghen, dats quaet,
- Daer hi mede comt in beraet.

  Dicken verwandelt hem sijn sin,

  Datsi gaen teenighen cloestren in,

  Daer si hem monec begheuen

  Ende leeden also een helich leuen;
- 4345 Si laten wille ende vrihede,
  Die hem nature gaf beede;
  Hi waent den craen vaen in de lucht,
  Om dat hi cruupt in de vrucht;

<sup>4)</sup> HS. Cullius.

Ne waer sijn ghedochte es dicken onvast.

- 4350 Als hi gheuoelt den zwaren last,
  Loept hi hute, ofte van onneeren
  Ne dar hi buten weder keeren;
  Maer blijfter in met groten zeere,
  En si dat hem God onse heere
- 4355 Virtuut gheuet ende paciencie,
  Datti leue in peniteincie.
  Ionchede doet bestaen zothede
  Ribaudien 1) ende oncuusschede,
  Ende den zin doetse verwandelen
- 4360 Ende quade zake andelen,

  Daer men mede comt in pinen,

  So dat hem scijnt ende den sinen.

  Ioncheit doet vechten ende striden,

  Tauerne volghen tallen tiden
  - Luxurie doet soe mede anevane

    Ende menighe andre onsede,

    Daer men de ziele verliest mede;

    Maer houtheit soene doet soe,
  - 4370 Soe bepeinst haer, waer ende hoe Soe menighe pine heuet leden Binnen haerre ioncheden, Ende die zothede die soe dede Daer soe haren tijt verloes mede,
  - 4375 Ende haer leuen corte, ende hare crachte Bi der ionchede, diese daer toe brachte, Ende bi haren kintschen wille

<sup>1)</sup> HS. Bi baudien.

149 Heuet ghehadt sinen onwille. Outhede brinct ioghet bi outheden In wel groeter bescedenheden 4380 Ende te groten ghemake mede; Nochtan eist een ghemeene zede, Wat outhede doet ofte dient, Hare sone es niemen vrient: Elc scuwet houthede ende vliet, 4385 Ende ionc ne wil hi steruen niet. Als haer die outhede bedinct Ende die zware pine voert brinct, Die soe leden heuet bi onspoede 4390 Van liue, van zielen no van goede, Sone prijst soe ionchede I twint niet Om die zothede die haer es ghesciet. Wildi weten waer ioncheit woent, Die den lieden so scoene vertoent? Delijt so hout so na haer doen, 4395 Alsoe es in hare saysoen. Soe woent met hem in woeninghen, Ende wille dat soe hem sonderlinghe Ghereet altoes te dienste si; Ende soe doet gherne, ghelouets mi, 4400 Soe volght hem vroe ende spade,

Fol. 27, b.

Maer oudheit ne ghaert niet desen,

4405 Doch moet hi ter houdtheden comen,
Ne heeftene de doet niet ionc ghenomen,
Daer elc meinsche node comt toe,
Ende mach hu wel segghen hoe:

Ende werct altoes bi sinen rade,

Ende ne wille daer zonder niet wesen.

- Oudheit so verdonckert de oghen,
  4410 Rouwe doet den meinsche doghen.
  Ende omme dat, dat elc wel weet,
  Dat het te ziere doot waert gheet,
  So pijnt hi danne omme doghet.
  Die zotheit, die in sine ioghet
- 4415 Heuet ghedaen, hem danne berauwen,
  Als si hare crancheit an scauwen.
  Die grauwe top gaet hem meshaghen,
  Ende dat si in hare ionghen daghen
  Met kintscheden haren tijt verloren,
- 4420 Hebben si dan rauwe ende toren.
  Si peinsen danne om de zonden,
  Die si daden te menighen stonden
  In harre ioghet, die lettel duert,
  Dat si no wel zeere bezuert.
- 4425 Weetti waer oudheit woent ende let?
  Het es goet dat hijt wet.
  Verstekinghe ende pine herberghen hare,
  Si slaense ende stekense arenthare,
  Ende tachterst sendensise ter doot,
- 4430 Ende daer met kennessen groot
  Kennen si, dat si hebben verloren
  Haren tijt, dien si leden te voren
  Bi der ioncheden in zotheden al,
  Die haren tijt rouede ende stal.
- Hoe soe die tiden comen ende gaen,
  Die van minnen ioye wille ontfaen,
  Hi sal altoes pinen ende begaren
  Vrucht te winnen sonder sparen,

Die comen moghen van sinen liue.

- Die node kindren souden draghen,
  Ende droughen sise, het soude meshaghen;
  Niet danne ghenoechte willen si:
  Die nv ten tide, gheloues mi,
- 4445 Meest sijn, dat sijn vele hoeren,
  Die nu omme gaen met qua[d]er voeren.
  Henne mach gheen wijf wesen goet,
  Die haren lichame vercoept om goet.

  Van hem soude ele man vlien
- Hi mach in hem peinsen ter vaert,
  Dat soe niet dan sijn goet begaert
  Te hebbene, eist lude of stille,
  Dat soe te hem heeft sinen wille;
- Dat soene mint, de quade beeste.

  Die de liede also wille ontcleeden,

  Die duuel moetse te hem gheleeden,

  Nochtan dinct wel der herten mijn
- Inne segghe niet men mach scoenhede

  Vel nemen vp houeschede

  Van lieue, die niet costelic ne si,

  Die men lief heuet; ende daer bi
- Wel nemen ende gheuen sonder blameren;
  Want onder nemen ende gheuen
  Es dicke ghestade minne bleuen;

Fol. 27, C.

Ende die danne els niet beghert

4470 Danne houescheit, die hebbic wert;
Maer minne, diet al doet verteeren,
Soude elc meinsche weeren.

Goede minne die moet comen

Vte goeder herte, alsic hu sal nomen.

Van sinen lieue begheeren hiet

Vleeschelike ghenouchte, doe ic hu bekinnen,

Ne waer altoes in dooghden minne.

Maer de minne, die ghi draghet

4480 Ter Rose die hu so wel behaghet,
Dat es al te male, als ic verheessche,
Om die ghenoechte van den vleesche
Te hebne ende danne waerdi ghenesen.
Hier omme eist dat ghi wilt lesen

Dat ghi dus sijt tonghemake.

Ende dese grote pine ende smerte,
Die ghi doghet int herte,
Doetse hute huwer herte gaen,

Fol. 27, d.

Die pine, die rauwe ende dat leet.

Want alse hu de ioghet af gheet,
So suldi hebben wel groten toren
Dat ghi huwen tijt hebt verloren,

4495 Dien ghi niet moghet weder halen; Minne so mennet al met valen.«

Dus seide mi Redene in haer sermoen, Dies ic ne adde wat doen. Minne heuet mi also beuaen

4500 Therte, datter niet in es ghegaen.

Ane mi ne mach ghehelpen twent
Castien, scelden no parlement;
Wat so mi seide was al verloren,
In therte addic groten toren

- 4505 Ende seide: »vrauwe, mi dinct dat ghi
  Alte male wilt bederuen mi;
  Bedi soudic de minne haten,
  So moestic al der weerelt laten
  Ende versmaden alle persone.
- Sint dat minne es dus onscone,
  Sone soude niemen minne ontfaen,
  Ne waer altoes in hatien 1) staen.
  Dus bleuic in houet sonden
  Ende in quaetheden altoes vonden,
- 4515 Dies ic ne mochte ghenesen niet,
  In moet doen, dit es 1 besciet,
  In hatien sijn, ofte minnen.
  Nu dinet mi na mijn kinnen,
  Dat mi aergher ware hatie,
- Vrauwe, ghi wilt mi doen sneuen,
  Die mi desen raet hebt ghegheuen,
  Met huwen sermoene al den dach;
  Ic bem, dies niet horen mach.
- 4525 Ghi hebbet al voer niet ghedaen Huwe sermoenen, ghi moghet wel gaen,

<sup>1)</sup> HS. hauen.

Fol. 28, a.

Ne waer eer ghi gaet, biddic hu, Dat ghi mi wilt berechten nv Van der minne daer ghi af ghewach

- Die ic gherne weten soude,
  Om dat ic die natur woude
  Van gherechter minne leeren,
  Daer ic minen zin toe wil keeren.«
- 4535 »Te waren, vrient, du best sot,
  Dattu makes hier dijn spot
  Mettien dat ic dor goet
  Hebbe gheseit ende ghemaect vroet.
  Nochtan willie doen dine bede
- 4540 Die du mi bids vp houeschede,
  Ende wille di leeren ende wijsen
  Dattu noch hier na sult prijsen.
  Vrient, nv hoert ende verstaet,
  So dat hu de dinc int herte gaet.
- 4545 Minne es van menigher maniere,
  Als ic hu hier nv wille verzieren.
  Vrienscap es gheheeten die ene,
  Om dat 1 goet wille es ghemeene,
  Sonder twist te hebne of baraet,
- 4550 Die altoes onder die lieden gaet, Ende onder hem si ghemeenlike Eene goede vrienscap eenparlike Te hebne, sonder quade zaken, Die twist ofte toren maken,
- 4555 Daer teen ten andren waert Niet lat nes te doene datti begaert,

Maer hem altoes te stane bi Met goeder herten, waer soet si. Ende dese moeten beede sijn een So datter sceeden ne mach gheen, Maer onder hem eene eenicheit Van herten, van goede, al ghereit; Ende deen den andren te begheuen, Al houet hi breken ende sneuen, Beede, te sine van sinen rade, 4565 Als die ghene die sijn ghestade. Ende dat deen den andren mach Sine herte ontladen nacht ende dach, Sonder te versegghen ende maken mare, Ghelijc of hijt selue vertrect dare. 4570 Aldus ghedane van zinne Sijn si, die draghen gherechte minne. Dese minne ne draghet niet, Die hem van eenigher dinc ontsiet, Dattene sijn vrient vinden mach 4575 Ghebreckelijc no nacht no dach, Es bi arem, of es hi rike, Dat hine nemmermee bezwike. Gheualt dat hine in pinen ziet, Hine sal so langhe ombeiden niet, 4580 Datti hem bidden van node moet;

Want omme bidden ghedaen goet,

Eerachtich man in anxenen leuet,

Den ghenen die gherne leeft in deere.

Als hi bidden moet dat men hem gheuet,

Dat es vercocht al te zeere

Fol. 28, b.

So zeere duchti, dat men sal Sine bede hem ontsegghen al. Als men dus ghedanen vrient

- 4590 Heuet vonden, die met trauwen dient Van al dat men begaert,
  Dien mach men wel hebben waert,
  Daer men ieghen es dus coene;
  Ende addi eenighe dinc te doene,
- 4595 Ende hem sijn vrient dan bade
  Omme troest met goeden rade,
  Hi soudene int herte zeere verhoghen,
  Ende hem helpen draghen sijn doghen
  Van den loye van der minnen.
- Van beden, wat men bidden woude
  Van vrienden die men hebben soude,
  Dit es de bede die vriendelijc zij,
  Ende daer men vrienscap mach weten bi.
- Dit es de minne die mi behaghet,
  Ende die ic wille dat ghi draghet.
  Ende die andre scuwet ende vliet,
  VVant soe hu te baten comt niet;
  Ende dese heuet virtuut in hare
- Hier an hout hu, dats mijn raet,
  Want huwe minne, die es quaet.
  Nu willic hu voert doen bekinnen
  Van eerande minne,

Fol. 18, c.

4615 Die goeder minne contrarie es.

Die waerheit daer of ny hoert des:

Die met rechte te lachterne si, Dats minne om ghifte 1), gheloues mi; Want die vrienscap van der minnen

- A620 Duret also lanc als dat winne;
  Ne waer als de waesdom es ghedaen,
  So es de minne van hare vergaen.
  Dese minne staet al ter auonturen,
  Die met ghiften aldus moet duren.
- 4625 Dese minne es recht an te wane,
  Recht also alse gaet de mane
  Die onder 1 wolkin gaet,
  Die haer licht beneemt ende verslaet
  Ende verdonckert onder dat wolken.
- Aldus so eist metten volke,

  Dat hem te zulker minne trect;

  A[l]st met aermoeden es bedect,

  So ontgaet hem sine vriendinne,

  Die weder comt met bliden zinne,
- Als hem sijn goet wast ende coemt,
  Ende aldus gaet de minne ende coemt;
  Ghelijc die mane in elke maent,
  Die emmer wast ende weder waent.
  Met deser minne, die ic bediede,
- 4640 Sijn meeste ghemint met riken lieden.

  Ende ghierighe sonderlinghe,

  Die bernen in wertlike dinghen

  Altoes in die gierichede.

  Si sijn vele zotter liede

<sup>1)</sup> HS. onghifte.

Wanen si dat menne minnen soude
Om ander zake dan om haer goet?
Neemt te waren, des sijt vroet,
Die vrecke ne mint oec niet.

Want alse de vrecke rike man Siet sijn lief, dat hi wel ian; Hebben breke ende aermoede, Ende niet ne doet van sinen goede,

Fol. 28, d. 4655 Maer hoedet met begherten groet,

Tote dien datti neemt de doot,

Ende dattene de moert versmacht,

Danne moet hijt laten onghewacht.

Ende eer hijt gaue binnen sinen liue,

4660 Hi liete hem eer met eenen kniue Steken in ziere herten bloet, So ouer vast hout hi sijn goet. Hoe soude de man moghen minnen, Die niet ontfaermt sire vriendinnen?

Die man nes te prisen twint,
Die niet ne mint, no nes ghemint.

Na dien dat ic hu van auonturen
Huwe herte hebbe ghedaen beruren

4670 So willic hu wonder ende waerheit Doen verstaen, na dat ic zie Dat ghi, waen ic, ghehoeret nie; Nochtanne eist emmer waer. Ic vinde ghescreuen, nv hoerter naer,

Van minnen, alsic hebbe gheseit,

Die auenture fel ende zware,
Danne die zoete ende die zachte.
Dit dinct hu wonder, ic achte,
Ende ic wilt hu met redenen wijsen,

Alse een die auonture goet heuet,
Dinct hem dat hi wel leuet
Te sinen wille al te male;
Om dat hem gaet sine dinc wale,

4685 So waent hi dus bliuen emmermee.

Hi kent qualiken haren keer,

Als hi bouen sit vpt rat,

Ende hem seluen wel dinct dat,

Dat hi rike es ende waert,

Van weelden daer hi in leuet,
Die de weerelt ende de auonture-gheuet;
Ende aldus waent emmermeere
Alte male bliuen in dese eere

Also hem de lieden in dore lesen

Die te hem comen, ende doen kinnen

Dat sine met herten minnen,

Ende haren dienst hem bieden:

4700 »Hier nes niemen van ons lieden,«
Segghen si, »hine gaue hu te vertherne
Sijn hemde hutermaten gherne,
Ende hu weder deelen goet ende lijf.«
Danne so waent die keytijf,

Fol. 19, a.

Maer alse dat rat keert daer naer

Ende hi onder es gheuallen,

So blijft hi ligghende van hem allen.

Als hi in daermoede es ghesien,

Van c vrienden vint hi cume eene,
Van die sine vriende te voren scenen,
Dies ne vint hi ny niewer niet;
VVat 1) hem die auonture besciet,

4715 Dat bliuet verloren al te male
Als hi<sup>2</sup>) gheuallen leit te dale.
Sijn mesual deert hem nv mee
Danne dies noit ne adde eer.
Dese felle wreede auonture,

Alsoe hare rat omme keert,

Den vppersten soe dan ontheert

Ende werptene neder onder voet,

Ende neemt hem heere ende goet,

Dien hi te voren heuet ghedaen

Eere, hetene nv keytijf ende zot,

Ende houden met hem haren spot,

Dies ne behouti vrient gheen.

4730 Maer die ghene die al in een Die auonture heuet zwaer, Mintene yement, dit es waer,

<sup>1)</sup> HS. Want.

<sup>2)</sup> HS. ghi.

Hine latene om sijn aermoede niet, Dat hine yet scuwet ende vliet,

Als hi in de aermoede es verladen.

Al trecti vp sinen vrient sijn zwert,

Hine heuettem leet daer omme no onwert

Ende ne machem niet laten.

Fol. 29, b.

- 4740 Nu willic hu voert weder laten,
  Hoe men verwerket de vriendinne
  Ende sceeden doet van haer de minne,
  Dat bi houerden ende bi felheden
  Ende bi te openbaerne es heimelichede,
- 4745 Ende dinghen die te heelne staen.

  Dit sijn de zaken die doen vergaen
  Gherechte minne, daer soe es,
  Dies sijt zeker ende ghewes.

  En was noit so groete rijchede
- Vienscap ne si meerre vele.

  Vant men zeghet in bispele

  Dat in den weghe beter zij

  Vrient danne ghelt, gheloues mi;
- 4755 Want alst mesualt eenen man
  Ende hi vercoeueren niet en can,
  So wort hi van sinen mesualle
  Wel gheware sine vriende alle.
  Danne ziet hi wel ende kint,
- 4760 Of hi van yemen was ghemint, Hem ware dan beter i vrient alleene Dan al sijn goet, groet ende cleene.

Hem vromet die zware auonture meer Danne te voren die goede eer;

- 4765 Want bi der goeder wert hi blint, Ende bi der andre hi hem seluen kint. Als hi wert van groeten goede Neder gheworpen in die aermoede, So ziet hi hem zine vriende of gaen:
- 4770 Die hem alle vrienscap daden verstaen,
  Doet hem van hauen stont wale,
  Die verliest hi dannne al te male;
  Maer een voerdeel so heuet hi
  Dat hire gheleert wert bi;
- 4775 Want in sinen ghelucken i man
  Sinen vrient niet kinnen can.
  Oec sone maect den man niet rike
  Haue, no scat, no diere ghelike;
  Maer dien ghenoughet dat hi heuet,
- Hets sulc, hine heuet niet 1 mite,
  Hi leuet meer in delite,
  Danne sulc die heuet in sinen tas
  Hondert mudde coerens, sijt zeker das,

Fol. 29. c.

- 4785 Ende sal hu segghen waer bi:
  Die ghene die so rike van hauen si,
  Hem staet altoes herte ende moet
  Omme te versamene groet goet;
  Maer die andre die niet ne heuet,
- 4790 Dan daghelijx wint, daer hi bi leuet,
  Hine gadert gheen goet also.
  Ne waer als hi yet wint, dan es hi vro

Ende vertheeret blidelike; Al eist dat, hi niet es rike, Hi houter hem eerlike mede *4*795 Ende peinst, also langhe alsi sijn lede Heuet ghezont, sal hi winnen, Dat hi vertheeren sal met minnen. Eist oec te cout of te nat, Hi peinst wel te lidene dat; Wert hi oec ziec, sine gebueren Sulne int. gasthuus voeren, Daer hi van onghere niet bederuet. Eist oec datti van aermoeden steruet, 4805 So peinsti dattem God halen sal Met sinen inghelen in de bliscap al, Omme datti sonder ghierichede Sinen tijt leuede als God dede, Dat niemen goet verborghen sal, 4840 Want onse Heere si gheuet al. Ons zeghet Pitagoras de clerc, (In weet of ghi noit saecht sijn werc, Dat men dat ghuldine vers heet) Hi seit: als de ziele huten lichame sceet, So vaert men ter helegher lucht 4815 Ende laet dese aerdsche vrucht; Daer men leuet als 1 God. Hi es wel kaytijf ende zod, Die waent dat hier sijn lantscap sij. Neent niet, des ghelouet mi, **4820** 

Onse lantscap es int hoghe rike,

Niet hier neder in dit erdrike.

Fol ±g, d.

Ne waer hier eist nu al te male,
Dat merken wi bi den clerken wale,
Die dese bouken hebben ghelesen,
Die wel connen spreken van desen.
Ende die ghene die mach leuen
Van dien dat hem die rente gheuen,

Ende niet ne ghert van andren goede,

4830 Die mach wel leuen sonder aermoede.

Want die meesters segghen mi
Dat niemen arem no kaytijf si,
Hine wille zelue arem wese[n],
Eist coninc, eist grane, als wi lesen.

4835 Menich ribaut, die pleghet
Datti colen in sacke dreghet,
Nochtanne heefti therte so blide,
Dat hem ne deert te gheenen tide;
Want alsi de pine heuet leden,

4840 Loept hi wech met haesticheden
In die tauerne dat vertheeren,
Bleeft hem langher, het soudem deeren.
Ende als de wininghe es vertheert,
Loept hi weder ter maeret wert,

4845 Ende draghet die zware fardeele
Met bliscepen ende met riueele,
Ende wint blidelike dat broot
Daer hi mede bedraghet sinen noet.
Ende als hijt dus heuet ghewonnen,

4850 Loept hi weder toter tonnen,

Ende es blide ende zeere in hoghen,

Ende drincket ende eet na sijn vermoghen,

Ende waent ghenouch hebben eewelike, Ne waendi, God van hemelrike

- 4855 Ne heefse lieuer van desen aerde,
  Dan hi doet dese persemaerde?
  Want de persemier zekerlike
  Ne mach nemmer sijn so rike,
  Sine herte ne berrent in sduuels strec,
- Want hi ghierich es ende vrec.

  Die coepman es oec niet tayse,

  No ne leuet in gheenen payse

  Sine herte om winnen, ende poghet,

  Daer hi pine ende rauwe om doghet.
- A865 Ende nemmermeer genoech
  Ne heuet na sijn gheuouch,
  Hine wil winnen, verstaet dat,
  Omme te meersen sinen scat.
  Dus heuet hi heewelike pine,
- 4870 Hi wille al twater van den Rine
  Drinken, dat hi niet drinken mach,
  Enne bliuets nacht ende dach
  Also vele als te voren was mede.
  Dit doet al de ghierichede
- So hi meer heuet in sire ghewelt,
  So hi meer hebben wille sonder faelge.
  Aldus leuet hi in bataelge.

Aduocate ende physisiene
4880 Gaen desen wech al ghemeene;
Si sijn blide ende zeere in hoghen,
Alsi den penninc winnen moghen.

Fol. 30, a.

Ende hare conste vercopen wate; Hier an setten si sin ende tale, Om datter waesdom vte scijnt, 4885 Hoe zeere die ziele sij ghepijnt, Si wilden wel datter Lx waren. Die aduocaet wilde oec openbare Datter dingheden in waerf tiene, Hoe scone si adden of hoe siene, 4890 Dat wilden si m, weettic wale. Ende dit doet ghiericheit al te male, Die si in therte draghen beede. Die meesters van Diuine mede. Die predeken gaen van steden te steden 4895 Omme eere te hebne ende rijchede, Si segghen goede woert ende predicken, Die si selue niet ne doen bliken; Ne waer doent om ydele glorie, Daer si of verbliden in haer memorie: 4900 Ende dit es al der zielen verlies. Menich predict, sijt zeker dies, Goede woert van predicade, Die comt vter herten quade 4905 Ende vul van zonden mede, Die niet betren haer quaethede. Ne waer van desen latic bliuen, Fol. 30, h. Ende wille hu voert bescriuen Van desen vulen tassaerden. Die gheliken den persemaerden, 4910 Die oec noit minnen ne wouden Anders, danne tghelt vaste houden

Ende te meersen hare scatte. Hoe zeere sal noch wreken datte

4915 God onse Heere van hemelrike,

Dat si wel sien in desen rike,

Die aerme, die si voeden souden,

Van hongher laten steruen ende van couden.

Die ghene, die goet in scrinen
4920 Altoes gadren, hebben in pinen:
Met groeter pinen winnen sijt;
Ende houdent met anxenen talre tijt;
Si sceeder of met groten zeere,
Nochtan dat hem noit dede eere.

- 4925 Dit doet al ghelaet van minnen,
  Ware die herte ontsteken binnen,
  Ende ghetrauwe minne niet leeden,
  Die nv berrent in ghiericheden,
  Van wien meest ware bleuen
- 4930 Goets, souts sinen vrient gheuen
  Ende leenen te ziere noet.
  Ende ware de vrienscap dus groet,
  So ware de weerelt euen rike,
  Adde ghetrauwe minne elkerlike;
- 1935 Ne waer neen, si niet, dats ongheual!
  Die minne es te cope al.
  Niemen mint dan om sine vrome,
  Ende hoe hi te groten goede come.
  Die wiue vercopen hem oec mede,
- 4940 Daer si hem mede doen leelichede.
  Aldus sijn alle de liede ontheert
  Die hare herte hebben ghekeert

So vaste an die ghierichede, Datsi hare grote vrihede

4945 Gheleit hebben in eyghindome.
Sulke liede, als ic hier noeme,
Sijn knechte des scats, die si houden
Vaster, dan si te rechte doen souden.
Dese maken heere over hem

Fol. 30, c.

- 4950 Den penninc, die in haren zin Altoes leit, ende dien si begheeren Ende selue niet dorren vertheeren. Nochtan moeti vertheert wesen Bi den ghenen of bi desen;
- 4955 Want welken tijt hi toghe luuct,
  Ne weet hi wie sinen scat ontpluuct,
  No wie dattene vertheeren sal,
  Dien hi heuet vergadert al.
  Hets riken lieden groete onnere,
- Doen, want haer nature so zeere Doen, want haer nature es dat,
  Dat si souden van haren scat
  Den lieden sockoersen leenen.
  Ne verstaet niet dat wi meenen,
- 4965 Dat sijt hem souden leenen hiet
  Om perseme, of te sine ghemiet,
  Ne waer omme Gode, diet al verleent.
  Maer menne pleghets niet, neent!
  Si legghent vaste in prisoene
- 4970. Ende ne dinkens niet ten verdoene; Ne waer houdene met onneeren, Ende altoes in haer herte meeren

Die in pointe, die ic hu seide:
Teen es te winnene met aerbeide,
4975 Tander, te houdene met sorghen,
Terde, node sceeden daer af morghen.
Tgoet sal noch hem selnen wreken,
Al eist dat nie ne can spreken:
Het slacht wel der Goddinnen,

Die in den tor leit verwrocht binnen,
Die haer in paise hout ende te ghemake,
Ende laet den keitiue in wake
Tote dat comen mach haer hure,
Ende danne gaet soe buten mure.

Als sijn heere sleuens es sat,
So sal hi den ghenen bliuen,
Diene zaen ouer sal driuen.

Maer die gerechteghe man

4990 Ne hout hem niet der an,
Hine es altoes vro ende blide
Ende gheuet dat sine tallen tide
Daert hem sal dincken besteet wesen.
Dedalus dincket wel van desen,

4995 Die Ycaruse sinen sone maecte Vloghe, die hi wel gheraecte: Maer dat dede aert ende niet nature, Diene de lucht vlieghen dede dure. Ne waer die ghierighe man,

5000 Al pijnt hi hem te vlieghene, hine can, Sijn eere ne mach niet verre comen; Ghiericheit heuet hem benomen, Fol. 30, d.

Die hem alle doghet doet laten. Noch salne God onse Heere mee haten Den nodeghen, ghierighen, onghezedet, 5005 Danne die afgode ane bedet. Ne waer milde herte, wildijt verstaen, Wille niet met ghiericheit omme gaen; Ne waer dor deere die hi begheert Vlieghet hi in de lucht voer wert. 5010 Noch houet vele lieuer onse heere Den milden ende mintene meere, Dan hi den vulen ghierighen haet, Dien hi nochtan zeere versmaet. Ay zoete rijcheit, alte moerdadich, 5015 Waer bi sidi so onghenadich? Die ghene die hem ane hu lesen Si moeten huwe k[n]echte wesen, Te dienne ende te legghene onder wet, Dat die milde niet ne doet. **5020** Maer mi mach zulke haer pleghen Segghen ende der anwoerden ieghen, Dat groete zekerheit gheeft scat 1): An den coninghinne merken wi dat, Die om haer edelheit groet 5025 Met hem voeren groet conroot Van lieden, die ghewapent sijn, Diese bewaren, dits anscijn: Danne, segghen liede verre ende bi,

Dat het eene grote coenheit si.

**5030** 

<sup>1)</sup> HS. sat.

God weet wel, die kint al goet, Dat hem grote sorghe doet Datsi gheuen groet saut. Men siet wel, dat i ribaut

Fol. 31, a.

- 5035 Waer hi wille gaet, zonder keeren,
  Alleene, daer sijn die moerdeneeren.
  Hi gaet dansen ende springhen,
  Lude roepen ende, singhen.
  Hine zorghet niet te gheere stont
- Datti verliesen mach yet, si hu cont.

  Ne waer addi al datte

  Dat coninc behoert ende sinen scatte,

  Goud, ghelt, precieuse steene,

  Die rouers nament al reene;
- Daer die ribaut soude ontgaen,
  Om dat si souden duchten thanghen,
  Waren si van sinen lieden ghevanghen.
  Niet meer mach 1 coninc sijn vry
- Dan i ribaut, ghelouets mi,
  Alleene, vp dat sine lieten varen
  Sine liede, diene altoes bewaren.
  Ic lieghe: sine sijn [sijn] mee no min.
  Ne waer eerscap heefti ouer him?
- 5055 Herscap 1)? Neen, dienst, dats waer,
  Diene vri houdet aldaer;
  Want alsi willen, blijft hi alleene,
  Ende danne es sine macht cleene;

<sup>1)</sup> HS. hertscap.

Want haer lijf, hare vromicheit
5060 Es den coninc arde onghereit,
Hets hare ende moet hem bliuen.
Nature soe const wel bedriuen;
Die auonture diene can,
Hoe goet dat soe si, den man

5065 Te wetene doen, bi wat zaken
Sijn goet alre best sij te ghenaken;
Want die auonture es blint.«
»Vrauwe, dor God, Marien kint,«
Sprac die minnere, »no leert mi,

Dat soudic gherne leeren kinnen,
Ende die conste van hu ghewinnen.«
»Ic leert gherne,« seide Reden doe,
»Ne waer verstaet dit niet alsoe

Fol. 31, b. 5075 Dat ic goet meene van auonturen:

Lant, huus, cleedren of scuren,

Noch ne gheen aerdsch goet,

Dat men voren of draghen moet;

Maer mine leeringhe verstaet haer in:

Es goet niet dat hu sal baten,
No ontvallen vp de straten.
Ende sal hu verweghen no verladen,
Maer altoes vromen ende niet scaden.

5085 Al ander goet dat buten es
Ne wasic in prise, sijts ghewes.
No ne gheen man die leuet
Ne heuet mee dan hem gheuet

Wijsdom, int herte beslote[n];

5090 Al dat wi haer blucken ende bloten

Van andren goede, doe ic hu verstaen,

Moet alte male an de auonture gaen,

Daer die zotte dicke verbliden bi

Ende in anxenen met rauwe si.

Ne prijst niement die es vroet,

Ende esser of no te droeue no te blide;

Want te duchtene es tallen tide,

Dat onghestade es, als ict kinne.

No ne gheen man die es vroet,

Want soet varinc keeren doet.

Ende daer bi eist recht ende wet,

Dat niemen sine herte ne zet

Ende ghi oec dat teenigher stonde
Den lieden verstaen sonder waen,
Dat ghise niet ne sout of gaen,
Ende ghi danne meer mint haer goet

Het ne soude prisen gheen man:

Dese minne es in den ban

Ende weder gheseit, dat verstaet,

Ende van allen lieden ghehaet.

Dat ic hu segghe ende hebbe ghetoecht,

Ende secht dat ic hu de minne haten doe,

Nu secht mi, waer af ende hoe?«

Die minre seide: »bi waerheden, 5120 Vrauwe, ghine rustet heden Mi te biddene dat ic versmade Minen heere, dat ic niet en dade

Om eene wilde minne, die ghi Alte zeere nv priset mi,

Van oosten, daer de zonne vp gheet,
Ten westen, daer soe ruste pliet te doene,
No middaghe tote semptertoene.
Ic weet wel dat i wandelen soude

Eer men vonde al sulke minne,
Als ghi mi wilt bringhen an inne.
Sident dattie Gode 1) wech vloen,
Sone adde de weerelt gheen doen,

5135 Ende datse die Ghijgante assalgierden Met crachte ende so sconfierden Datsi voeren in den hoghen trone, Hier bouen wonen, daert es scone. Recht ende Reinicheit, de vrauwe,

Dese Minne es ghevloen also
Sider dat Trauwe henen vlo.
Gherechticheit, die zware was,
Vlo oec tachterst, gheloeft mi das,

5145 Die sider noit quam weder Van den hemele haer neder.

<sup>1)</sup> HS. goede.

Baraet ') doetse henen vlien,
Diese horen wille no zien;
Met sire ondaet, met sire cracht
5150 Heuet hi se huter weerelt bracht,
Ende hout de weerelt met ghewelt
Ende esser so vaste in ghestelt,
Datsoe hem sal bliuen emmermeere,
Het en doet kenlic onse heere.

Die heimelichede der scrifturen
Besochte, ende ne conste bi engyen
Ne gheen dat soe ghemaect sceen
Datsi tghescutte mochten vlien nie,

Fol. 31, d.

Die alle sulke minres waren
Als ic hu hier hore openbaren.
Binnen Tullius tiden nochtan
So vant men menighen man,

5165 Die vriende waren metten monde,
Maer metter herte te gheere stonde.
Bem ic dan vroeder, nv merct das,
Dan Tullius of Ypocras,
Die sulke minne niet conste vinden?

5170 Wat soudic mi dan onder winden Ende wae[r] soudicse vinden dan, Na dien datse niemen vinden can? Ende soe de weerelt es dor socht, Ende ware dat ic vlieghen mochte

<sup>1)</sup> HS. Gheraet.

5175 In de lucht, ghelijc eenen crane, Ende icker danne mochte comen ane, Al constic vlieghen, in zochter niet; VVant mi mochter of comen verdriet, Ende die Gode mochten wanen dat,

5180 Dat ic int paradijs den scat
Soude willen assaelgieren,
Alse die gigante quadertieren
VVilen in houden tijden daden.
Ic ne bem also noch niet beraden

5185 Datse mijn herte te soucken beghert.«
»Lieue vrient, no hoert hare wert,«
Seide Redene ende vant bekinnen,
»Sint hu herte niet staet ter minne,
Die al te lichte gebreect an hu

5190 Alse an 1 andre, so merket nv.
Bi andren lieden willic vorwaer
Proeuen dese redene claer,
Die ghi selue sult lien seen.
Maer ghi moet de minne verstaen,

5195 Die ic hu segghe ghewaerlike,
Ane die aerme ende an die rike,
Hoe ghise ghemeenlijc sult minnen
Ende den eenen niet lieuer ghewinnen
Dan eenen anderen, dat verstaet,

Fol. 32, a. Te doene dattu wilt datmen di dade,
Eist van ghewinne, eist van scade.

Wilde hu herte aldus minnen,
So soudi weder loen ghewinnen

- 5205 Ende danne volghen al hu leuen,
  Die grote bliscap hu soude gheuen.
  Omme dattie lieden laten
  Dese minne ende verhaten,
  So sijn si gheset ghemeenlike
- Den rechters in aerdrike,
  Omme ouerdaden te wreken
  Die si ieghen dat recht breken,
  Die deen ieghen den anderen doet,
  Eist doet te slane, of te nemen sijn goet,
- 5215 Met crachten ofte stillekine,
  Of verraet omme dat sine.
  Dit souden de rechters dan berechten
  Ende daer ieghen striden ende vechten.«
  »Vrauwe, dor God van hemelrike,
- 5220 Na dien dat ghi mi so neerenstelike Leeret, so biddic dat ghi doet Een deel verclaren minen moet.« »Gherne, waer af? Ic seght hu.« »Vrauwe, berecht mi nv,
- 5225 Welc hu best dinct in huwen zinne,
  So gherechtichede, so minne?«
  »Welke dinct hu best?« »Vrauwe, dese
  Daer ghi heet dat ic mi in vreese;
  Want die ghene daer ic in bem
- 5230 Die blijft altoes in minen zin.«

  »Tatolf, ic gheloues hu wale,

  Ne waer wildi weten al te male,

  Van beeden welc dat beste si?

  lc seght hu: minne.« »So proeft mi.«

- b235 »Gherne 1). Alse men n zaken vint,
  Die men beede orborlijc kint,
  Ende die ghene die best te doene es
  Die dinct mi best, sijt zeker des.«

  »Vrauwe, dese zake es waer.«
- 5240 »Nu hoert, wat ic segghe al claer,
  Dat ic bet mede verclare den sin 2):
  Minne daer karitate es in,
  Es beter danne gherechtichede.
- Es beter danne gherechtichede.

  Ende wilt hu proeuen voer waerhede,
  - Ic segghe, dat beter es dat goet
    Dat van hem zeluen comt gheresen,
    Danne daer hulpe toe moete wesen.
    Bi exemplen willict hu zaen
  - Van eenen scepe, dat hem seluen can Bet betreken, dan eenich man, Al dade men hulpe ne gheene. Andre die sijn alleene,
  - 5255 Wat mochtem staen in staden,
    In dien dat niet en ware verladen,
    Dat men hem hulpe trecken 3) iet?
    Segghic waer, hoe dinctu, besiet?
    Al laghe stille gherechticheit 4),
  - 5260 Ende minne den lieden ware ghereit, So ware hem de minne ghenoech Om te hebbene hare gheuoech,

<sup>1)</sup> HS. Thoerne. 2) HS. sijn. 3) HS. trucken. 4) HS. gluericheit.

**479** Sonder te doene eenighe recht Van eenigher zake die men verplecht; Want zonder minne gherechticheit **5265** Es al verloren aerbeit. Minne heuet gheere hulpen noot, Dat doet recht, dit weet al bloet. Hier omme es minne beter al.» »Proeuet mi dit.« »Gherne, ic sal. **5270** Nu zwighet ende hoert mijn tale: Ic saelt hu prouuen wale. Recht regneerde, ghelouet das, Doe Saturnus coninc was, Dien Iupiter beede gader **527**5 Af sneet, al was hi sijn vader, Sine ghegade, al deet hem wee, Ende warpse daer na in de zee. Van den scumen so wart Venus Gheboren, die scrifture orcont dus. **5280** Al ware gherechticheit weder comen, Dien den wech al es benomen, Al si dat zake datter te doene si, Nochtan wert goet, dat dincke mi, Dat hem die lieden onder minden **5285** Ende dat recht wel onder kinden.

Want onder minden hem die lieden,

Sijt zeker, dat si om gheene mieden

Ende wat soude recht dan scaden?«

»Ic salt hu segghen paisiuelic zeere:

»Vrauwe, inne weet, bi onsen Heere!«

Deen den anderen dus mesdaden,

**5290** 

Fol. 32, c.

12 \*

Soude staen de weerelt sonder dinghen, Wat souden dan princhen of coninghen, **5295** Ofte profeste ofte ballieuwe? Sine dochten niet, dat weet nuwe; Daer omme dinct minne beter mi, Danne gherechtichede si. Recht ne gaet ieghen tquade daer, Maer die vroeder es voer waer 5300 Nu int herte hier in erdrike, Edelhede, vergaet ghemeenlike; Daer omme ne waren de sonden Niet in erdrike ghevonden, No quaethede comen ne gheen, **5305** Rechtere ne ware niet een. Dit willen de rechters qualijc weten, Die dat rechte al vergheten Ende doemen die aerme liede, **5310** Ende van den riken nemen si miede. Sulc rechtere es, die hanghen den dief, Het ware vele minder grief, Dat men hem seluen hinghe, So menighe valsche dinghe 5315 Heuet hi ghedaen ende toe bracht

Bi sire wille, met sire cracht.

Dese zake machmen wale

Bi Apiuse vertellen te male,

Die sinen cnape teenen daghe

5320 Dede doen i grote claghe,

Also ons zeghet Titus Lyneus,

Ouer die dochter Virgilius.

Virgine heet die scone maghet: Omme dat soe Apius wel behaghet Ende hise emmer wilde minnen 5325 Ende soe sijns niet wilde kinnen, No sire minne niet begherde, Hads Apius grote onwerde. Die cnape quam ende riep zeere: »Heere Apius, rechte heeré, 5330 Doet mi vonnesse, eer ghi gaet, Van deser maghet, die haer staet, Dat mine eyghine dierne es; Ende wille wel betoghen des Ieghen elken man die leuet. **5335** In roucke wiese ghenoet heuet: Huut minen huus bleef soe verloren, Onlanghe datsoe was gheboren, Ende was Virgilius gheheeten gheuen Ende altote noch es so hem bleuen. 5340 Doet mi recht, heere Apius, \_ Dat ic mine dierne ghewinne dus, Soe soude mi dienen met rechte. Wilt oec Virgilius ende sijn gheslechte Weder segghen, datti ne can, 5345 Ic weder roupt met menighen man.« Aldus sprac die verrader quaet. Die valsche rechter, die daer staet, Eer noyt Virgilius dese tale Conste ghesegghen, weet wale, **5350** Die sine dochtere bescudden soude

leghen hem diese hebben woude,

Fol. 31, d.

So gaf Apius sijn vonnesse daer. Hi hiet, dat men den cnape vorwaer 5355 Die dochter gheue 1) theghindomme. Doe dit hoerde de deghen vrome, Virgilius, van sire dochter, ende zach Dat hijs gheen recht hebben mach, Sone moet comen in scnapen handen, Nam hi de scade voer de scande, **5360** Ende vant in hem seluen desen raet: Ter dochter ghinc hi daer so staet, Die hi voer al dat leuet minde, Sijn zweert nam hi met gheninde, Ende sloech der maghet af thouet, 5365 Ende ghinc ten rechtere, ghelouet, Di daer stont ten iugemente, Ende bracht hem teenen prosente. Aldus bleef die scone Virgine doot, 5370 Ende die rechtre hiet ende geboot, Dat men Virgiliuse vinghe, Ende mene stappans hinghe. Nochtan ne constijs ghedoen niet, Want die ghemeente hem ne liet Niet ghedoen die iammerhede. **5375** Doe wart gheprouft ter stede, Dat Apius valsch vonnesse wijsde. Gheuaen wart hi ende zeere mesprijsde, Datmenne leide in prisoene

Dor sire quaetheit ocusoene.

Daer hi hem dode met 1 messe,

**5380** 

Fol. 33, a.

<sup>1)</sup> HS. gheuen.

Eer de dach quam van sinen vonnesse, Ende Claudius, die de claghe vp hief, Wart verordeelt als 1 dief.

- Virgiliuse, den goeden heere,
  Die den volke so vele bat,
  Datti verlost wart vp de stat.
  Ende alle die orconde waren,
- 5390 Worden daer ghedoot sonder sparen.
  Lucaen, de cleerc, seghet dat
  In sinen bouc teere stat,
  Die wise meester, in sijn Latijn,
  Dat rechters touerdadich sijn
- 5395 Goet te sine. Alse men heeft macht,
  Siet men selden in manne geacht,
  Datsi daer in ghestade bliuen
  Ende gheene quaetheit daer in en driuen.
  Daer si lettel an winnen zelen,
- Noch verhanghen sal, si hu cont,
  Ten laetsten in der hellen gront.
  Inne neme hier hute, dat verstaet,
  Coninghe, hertoghen, grauen no prelaet,
- 5405 No ter weerelt, no gheestelike,
  Eist datti van den rechten striken;
  Want eerscapie was daer omme
  Ghemaect, dat si recht niet crommen
  Den lieden souden doen voert,
- Horen: omme niet [ne] hebben si de heere. Fol. 35, b.

Hier omme was gemaect de heere, Dattie aerme lieden bi hem souden In payse van den riken sijn ghehouden,

- Datsi quaetheit sullen verweeren,
  Ende die quade selue metter hant
  Hanghen, ware daer niement int lant
  Diet doen wilde van sinen weghen.
- 5420 Hier bi hebben si die heere vercreghen
  Ende die rente van den lieden ende tgoet;
  Die prinche es zalich diet doet!
  Nu hebbic hu ghedaen verstaen
  Na dat mi hu vraghen dochte gaen,
- Daer ic hu af make den fijn.«

  »Vrauwe, ghi hebt mi wel berecht,

  Dies ic hu danke, hets recht,

  Ne waer ic hoerde hu nomen
- 5430 Eene zake, die mi dochte comen Vter herten vul dorperheden. Die hu begripen wilde van den zeden, Hi mochte hu verspreken wale, Dat ghi spreket al sulke tale.«
- 5435 »Ha ha, « seide Redene, »ic kenne wel Dat ghi meent, ic sal hu segghen el, Wel die dinc te verstane doen bet, Als ghi wilt, teere ander stat, Ende salt hu toghen met onscouden,
- Ne waer ic moet segghen eer
  Van dat ghi mi heden eer

Wi wondert hoe ghijs durt' lien,
Mi wondert hoe ghijs durt' lien,
5445 Ende ne weti niet dat vrecheit si,
Als I van eere dinc wille sijn vri,
Datti danne eene zotheit dor noot,
Doet eene ander die es also groot
Ofte meerre, dit weet gheheel.

In hu herte die zotte minne,
Vildi mi hu hatie maken in inne.
Ne ghedinct hu van Oratiuse niet,
Die so vroet een meester hiet?

Fol. 33, c.

5455 Hi seit: die zot, die sinen wille Vp eene quaetheit hout al stille, Dat goet es, datti een ander doet, Om deerste te werpen onder voet; In wille niet verbieden de minne,

Dat ic die zotte minne verbiede,
Die altoes pijnt ende quelt de liede.
Al es dat zake, dat es waerhede,
Dat men verbiedet dronkenhede,

5465 Men verbiedet daer omme niet
Te maten drinken. Dus besciet,
Al verbiedmen te grote miltheit
Den lieden, die te zwaer es: Godweit,
Men heet hem niet dat si

Van desen es beede quaet, Ic wille wel dat ghijt verstaet, Dat ic dese prisen soude node.« »Ghi doet, vrauwe!« »Ghi liegt, bi Gode!

- 5475 In smeekem niet i twint,
  Ghi sijt ter wijsheit ombekint,
  Dat ghi mi aldus yet sult vaen.
  Ghi ontcoppelt hu honde te zaen,
  Alse omme te vane den hase mijn;
- 5480 Ghine sijt noch niet goet loghisijn.

  Also ne las ic hu niet van minnen,

  Alse ghi mi nv wilt doen bekinnen,

  Datmen iemen soude haten:

  Middele minne willic hu laten,
- 5485 Die ic wille dat ghi ontfaet,
  Want soe wel te prisen staet.
  Eene ander minne, gheloues mi,
  Die noch also naturlic si
  In meinschen ende in beesten mede,
- Dat elke moeder mint haer kint,
  Dat soe met haren lechame wint:
  Dit es eene minne ghemeene
  Alle creaturen groet ende cleene.
- Fol. 33, d. 5495 Dese minne dat es min no meere

  Te lachterne no te prisen zeere,

  Want hem nature doen doet.

  Ne daden sijs niet, ic wils hu vroet

  Maken, het ware hem lachter groet.
  - Dat ic hu hier af soude tellen,
    Want hu andre zake quellen,

Die ghi v te zwaer an hebt ghenomen. Woudire noch ane comen,

- Het ware wel hu zalicheit groet.

  Hier bi sone beghinnix niet,

  Dat ic wille dat ghi sijt iet

  Alte male zonder minne,
- 5540 Maer doet mi in huwen zinne.

  Ic bem edel ende arde scone,

  Ende vrauwe van groten\_lone,

  Ende met elken man werdich dan,

  Die mee so vele dogheden ghewan
- Al waert de keyser van Rome der stede,
  In mochtem wel dienen met eeren.
  Siet, wildi hu te mi waert keeren,
  Ic wille hu lief gherne wesen.
- Ontfadi mine minne goet,
  Dat hu de zinne verlichten doet,
  Ende niet ghebreken sal zekerlike
  Dinc ne gheen in aerderike.
- Ende sijn een gheweldich heere,
  Wildi doen den wille mijn.
  Al dat ghi wilt mach met hu sijn,
  In dien dat ghi mijn ghewerke doet
- 5530 Ende hu mine minne dinket goet, In heete hu doen gheene dinc el. Ende ghi moghet hu beroemen wel

Dat ghi hebt de beste amie, Die vrauwe ghedaen adde nie So wel gheboren no so hoghe, 6535 Dat soe mi yet gheliken moghe; Want ic ben die dochter zekerlike Fol. 34, a. Ons heeren van hemelrike, Die mi so scone heuet gheformeert. Ne sijt niet tebarteert, 5540 Speghel hu in mijn claer anscijn, Dat niet scoenre mochte sijn: Ghine saghet noit vrauwe so scone, No maghet van so groten lone, Die dies heuet orlof, dat ic doe. 5545 Ende ic mach hu wel segghen hoe: Ic hebbe orlof van minen vader Mi seluen te gheuen al gader Den ghenen, die ic met herten minne, Ende te wesene sine vriendinne, **5**550 Sonder blame te hebben emmermeere. Ende ons beeden sal onse heere Altoes nemen in sine hoede. Ende te gadre sijn met goede. Nu seght wat dinct hu goet, 5555 Die God, die hu dus minnen doet, Ghelt hi wel dus sine lieden? Besiet dese ghiften die ic hu biede, Ende ontsecht mine vrienscap niet; Want maeghden hebbens verdriet **5560** Ende groten rauwe ende toren,

Alsi hem ontsegghen horen.«

Die minre seide: »scone vrauwe,

Ic biddu, vp rechte trauwe, Dat ghi mi seght, van wat dienste 5565 Ghi wilt dat ic doe tuwen zienste.« Redene seide: »het ware onscone, Dat ghi mi dient, sonder hone; Ne waer ic wille al dat

5570 Dat ic hu diene, verstaet dat, Ende ghi blijft mijn ghestade vrient; Ende den ghenen laet dien ghi dient, Ende niet ne lacht teenigher vren Vp dat rat van auonturen.

Doet als meester Socrates dede, 5575 Die noyt te gheere stede Omme ghewin no om verlies Vernieuwede sijn blie, sijt zeker dies, Hine bleef in eenen pointe altoes,

Fol. 34, b.

Weder hi ghewan ofte verloes, 5580 Hine was te drouuer, no te blider. Dies sin prijs ghinc te wider; Want ons so bescrivet Solijn, Die sprac ende andwoerde Apolijn,

5585 Dat Socrates al openbare Die wiste van der weerelt ware. Wat hem deerde ofte mesquam In eenen pointe hijt altoes nam; la al daer men te 1) doot slouch,

Om dat hi seide ende voert drouch 5590

<sup>1)</sup> HS. de.

Dat niet dan 1 God ne ware, Die ghebod hadde harehentare. Ende dit so predicte al theenen, Datmen ghelouede an anderen gheenen.

- 5595 Heraclides ende Diogenes, Hare herte was niet als die hu es; Om anxt no om aermoede bede Ne adden si noyt zeerichede, Ne waer hilden hem in a ghelaet,
- Ghesciedem goet ofte quaet. **5600** Aldus so doet lieue vrient: In wille niet dat ghi mi dient Van eenigher zaken teenigher vren. Laet ghewerden die Auonturen
- Ende wacht hu, hoe soet ga, 5605 Dat hu haer rat niet omme sla. En es so sterc worstelare, Dien dAuenture iet veruare Ende hem daer ieghen niet ne wert,
- Dat ickene prise i denier wert. 5640 Niemen ne soudem veruaren Van hare, maer vromelike varen; Want soe qualic worstelen can, Es hi rike ofte arem man,
- Vp datti hem weeren wille weder, 5615 Hine werp se te hant wel neder. Hine es niet coene die hem ontsiet, Want der cracht ne heeft so niet, Dat soe den ghenen mach verslaen
- Die ieghen haer te stride daer gaen.

Fol 34, c.

Daer omme soude mense niet ontsien,
Want so de ghene slaet die vlien.
So eist wel grote scande dan
Dat hem verhanghen laet de man,
Die hem wel mochte verweeren,
Wildemen hem scaden of deeren.
Daer omme, vrient, sone ontsiet

Hu der Auenturen niet. Laet hare haer rat wel keeren,

Ende hout hu ieghen hare vast,
Sone mach hu doen ghen ouer last
Nochte toren in huwen zinne.
Ghi heet de Auenture Goddinne

Ende seecht daer, so es ') ghecroent Ende bouen in den hemel woent: Dat es gheloghen zekerlike, Soene heuet in hemelrike Stat ne gheen bi onsen Heere;

5640 Want soe es sorghelijc zeere,
Ende die dinghen staen ter Auenturen,
Ne connen met Gode niet gheduren.
Eene rootse staet in de zee,

Diep in de middele, verstaet mee,

5645 Die hoghe bouen den water staet,

Daer die zee stroem ieghen slaet 2)

Ende scoeter ieghen metten zee baren;

Nochtan ne can soe niet vervaren

<sup>1)</sup> HS. soes es. 2) HS. sclast.

Met haren scoten die rootse ver[dri]uen,

5650 Sone moeter emmer binnen bliuen

Vaste staende vp hare stat.

Maer soe maecse dicken nat

Met haren water, datter vp vaert 1),

Maer emmer moet keeren achter waert.

Met cleedinghen van menighen pare
Van sulken bloemen die van verren
Blecken also scone als sterren,
Die crude staen daer scone ghesprait;

Met sire groter couthede,

Verderuet hi cruut ende bloemen mede.

Vp die rootse, die staet daer,

Staet 1 sorghelijc bo[s]ch voer waer,

Vant die een draghet sonder waen Vrucht, ende die andre ne gheen, Die daer staen groet ende cleen:

Als deene groyt, es dander droghe,

Als deene tegaet, wast dander hoghe.
Alle de boeme die daer sijn
Groene, met rechte staen in scijn
Of si alle verdroghet waren,
Ende die andre, of si souden tevaren,

5675 Die staen daer al dore groene. Hets daer van wonderliken doene:

Fol. 34. d.

<sup>1)</sup> HS. waert.

De nachtegale singhet daer spade, Maer singhende hebben daer wel scade. Iuperen ende hulden, die daer singhen Ende haren drouuen sanc voert bringhen; 5680 Haer zanc es drouue, weet wale, Ende leelijc te hoerne al te male. Daer bouen lopen talre tijt Twee vloede, die diep sijn ende wijt, Springhende huten borne zonderlinghe. 5685 Deen hi heuet in waren dinghen Scone water, ghelouet des 1), Dat claer ende wel smakende es, Dat niemen ne es, diet drinct, Hine peinster omme, ende ghedinct **5690** Hoe hijs mee mochte ghewinnen; Want hijs niet verzaet es binnen, No ne mach werden nemmermeere. Want hem durst so lanc so meere. Dies meest drinct, heeft méest derst, 5695 Ende vele mee danne te voren eerst, Ende wies die drinct, werter droncken af, Van derste 2) ne doet gheen ghelaf. So zoete es dwater, also wi lesen, Dats niemen verzaet can wesen: **5700** Leckerhede ne laetse verzaden niet, Diese altoes daer waert tiet. Scone ende zochte loept de riuiere,

Ende clincket recht in der maniere

<sup>1)</sup> HS. das. 2) HS. deerste.

- Dus ludet daer in allen vren;
  Die ghinghen ter riuieren waert,
  Soude van hem so sijn beghaert
  Dat hire binnen soude willen gaen.
  - Als hi quame vp dat bort

    Ende hem veruaren te gane voort.

    Met pinen dwaen si hare voete,

    So node gaen si int water zoete;
  - 5715 Maer als sijs drinken i lettelkijn,
    Dinket hem so zoete zijn,
    Dat sire gherne ghinghen inne
    Toten halse of toten kinne.
    Danne liden si den inganc zaen,
  - Ende sijn vort in dat diepe ghegaen,
    Ende danne drinken si ende baden;
    Dan comt i vloet met staden
    Diese weder drijft te lande.
    Dan hebben si ghere menigherande,
  - Noch te drinkene van der vloet,

    Die hem therte binnen vertheeren doet.

    Ic sal hu segghen, hoert na mi,

    Wat dat die nature si

    Van der andere riuiere.
  - Dat so doncker es buter zede

    Ende rokende eenparlike mede,
    Ofte eene kemeneye ware,
    Die van vulheden harentare

- 5735 Scumende es arde onzuuerlike,
  Ende so loept, so soept, so sturlike,
  Dat so maect sulc tempeest,
  Dat het es ghelike alre meest
  Den eiseliken zwaren donder.
- Die zoete wint van west,

  Want altoes es soe ongherest;

  Maer metten noerden winde zwaer

  So hout so haer lopen daer,
- Die niet minderen no tevaren,
  Maer wintelen alse baren groot:
  Noit ne zach man dies ghenoet,
  Vele lieden zitten in die beke,

Fol. 35, b.

- 5750 Die weenen wel iammerleke,
  Ende haers weenen ne wert gheen ende;
  So zeere sijn si in meswende.
  Menich meinsche gaet hier inne
  Toter herte ende niet toten kinne,
- 5755 Ende sijn daer in anxenen zwaer;
  Menich wart van den baren daer
  Gheworpen toten lande,
  Ende weder int water te hande.
  Dese vloet comt so zeere drayende
- Dat soe haer venijn quadertiere

  Verpt tote in die [zoete] riuiere,

  Ende testort al hier ter stede

  Hare doghet ende scoenhede

5765 Ende maketse zwart ende onreene, Die te voren was so reene.

An dese montaenge bouen steet 'I herberghe cranc, ende onbereet Ghemac te hebbene zekerlike.

- 5770 Het wayt het bruusch daer eenparlike, So zeere dat scijnt met allen, Of die zale neder soude vallen. Daer commen Sorghe ende Tempeeste Die daer altoes houden de feeste,
- 5775 Ende die zoete westene wint
  Wayt zelden daer omtrint;
  Maer grote eyselike baren
  Comen daer dicken toe gheuaren.
  Die eene partie van der zale
- Staet vp den berch, ende te dale
  So hanghet tander, ende scijnt oft soude vallen
  Ende tander slaen te sticken met allen.
  Ic weet dat zekerlike wale,
  Dat noyt man so wonderlike zale
- Ne zach te gheere vren,
  Al eist thuus der Auenturen;
  Want in deene zide, bi waerhede,
  Sijn van seluere ende van goude mede
  Die mure ende die steene ghemaect,

Fol. 35, c.

Die mure ende die steene ghemaect,

5790 Ende metten seluen dake gedaect.

Noyt sach man s[c]oenre zake gheene,

No met so menighen dieren steenen

Beset, die daer berrenden claer;

Wie thus ziet ouer waer

Heuet ghenouch te prisen daer ane.
Mijn vrauwe Houerde sonder wane
Hout haer gherne tallen tiden,
Om die scoenheit sonder vermiden.
Tander deel van der woninghen

Nes niet van zulker dinghen,
Want die mure, God weet,
Ne sijn niet eere palmen breet;
Ende es ghedect arde qualike,
Ende ne scijnt ne borc rike,

5805 Maer beuende ende zeere tebroken, Cranc ende met groten croken, Ende ghescoort te menigher stat. An haer ghedane scijnt wel dat Dat soe niet soude staen 1 vre;

5810 Sulke woninghe hout dAuonture.

Alse de Auenture gheheer[t] wil zijn, Trec soe in haer palays guldijn, Ende hare gaet soe daer bereiden Met wel groter behaghelheide,

5815 Ende gaet haren lechame verchieren Met cleederen menighertieren, Ende sit alse 1 coneghinne.

Dan dinct hare in haren zinne,
Dat al dat in de weerelt leuet

Eeren no werdichede twint.

So groot so haer seluen kint,
Dat niemen ne es in erderike
Die haer hiet dincket ghelike;

5825 Ende waent sijn vrauwe bouen al,
Sone ontsiet gheen ongheual.

Danne gaet soe de zale al omme,
Elken muer ende elke colomme
Besiende harenthare al te male.

Fol. 35, d. Alleene, die hare niet en ontsiet,
Soe dat soe valt, eer so es weet yet,
In die cranke zale die helt neder,
Dat haer vercoeueren cume es weder.

Die te voren was so grote vrauwe

Ende so zeere oec verwaent.

Dan bepeinst so haer ende vermaent,

Hoe wel, hoe scone dat haer stont

Dies so nv al quite es bleuen,
Ende wel van allen scijnt verdreuen.
Danne heuet so rauwe 1 groet deel
Ende gaet henen crupen in 1 bordeel,

Vul van rauwen ende met weenenden oghen.

Men ziet haer vele iammers toghen,

Hare grote rijchede es al verloren

Die soe adde ende bezat te voren.

Ende hier bi dat dAuenture es

Dat soe die goede werp ter neder
Ende die scalke verheft weder,
So dat hem toe comt groet goet,
Eere, werdichede, ende heet vroet;

Nochtan neemsoet weder hin,
Alst haer comt in haren zin,
Ende nemmer ne wille ghedoghen:
Bedi sijn haer verbonden de oghen,
Omme dat soe niet weten ne sal,

5860 Wien so goet gheuet, so mesual.

Ende hier omme, dattie Auonture

Den eenen gheuet tsoete, dandre tsure,

Beede den goeden ende den quaden,

Bi den keerenden van den rade,

Van Socrates, die alle beide,
Die Auenture goet ende quaet,
Altoes hilt in eenen staet.
Menich exempel moghedi vinden,

Daer ghijt bi proeuen moghet wel,
Bi Seneca, wat dat hem gheuel,
Ende van Nero den coninc.
Maer daer af willic corten de dinc,

5875 Omme dat die redene openbare

Daer af al te lanc te telne ware.

Nero, die felle ende die quade,

Dede bernen bi sinen rade

Rome die werdelike stat,

Die rike heeren, die senature.

Hi dede oec te diere vre
Ontliuen sinen broeder,
Ende ontleden dedi ziere moeder,

Fol. 36, a.

Daer hi ix maende in lach;
Ende daermense te sticken sneet,
Besach hi elc let dat ondersceet
Ende hoe die vincture ghelach.

Ende daer hi dus hesach de lede,
Dedi in sine camere ter stede
Den wijn brijnghen ende scinken
In den nap, daer sine vut drincken.

5895 Bi zire zuster hi mede lach,
Oec nam hijt, daer ment an zach,
Teenen wiue eenen man.
Ende daer na dedi cleedre an,
Die hem cleededen alse 1 wijf,

5900 Eenen man te leuerne sijn lijf.
Te Seneca sinen meester vroet
Dedi segghen datti steruen moet,
Ne waer hi gaue hem te kiesen ter stat,
Hoe hi te steruen gherde bat.

Hi coes te sitten in 1 cupe die stoet
Al ghereet met watre warem,
Ende dedem laten in elken harem,
Ende seide: nv laet mi sitten tote dien

Datmen mine ziele moghe zien

Blidelike te sceedene van mi

Ende also varende, daer so begherende si.

Dus es hi al lachende ghehent,

Sonder te hebben eenich torment.

Fol. 36, b.

- 5915 Ende aldus d[o]edi den goeden man,
  Daer mesdaet ne gheen was an,
  Danne dat hem de keyser plach
  Eere te doene, waer hine zach,
  Ghelijc scolier den meester doet.
- Dat men iemene doe eere,

  Danne die van Rome es heere

  Ende keyser van der weerelt mede;

  Hem te eerne es wel zede.
- Vel verstaen wilt al te male,
  So moghedi merken dat rijchede
  Van goede, eere no werdichede
  Niemen gheuen mach die Auenturen,
- Vaste te bliuene bi naturen,
  Hine bliue in eenen vasten staet,
  Es hi goet, of es hi quaet;
  Want es 1 machtich, so toghedi bat
  Sine quaetheit, verstaet dat,
- Ende dan laghe in dauenture zware,
  So conste hijt ghetoghen 1) qualike,
  Dat hi wel toonde, ware hi rike.

Nv 2) secht mi eene domme tale,

Dat eere ende rijcheit mede
Verwandelen doen smeinschen zede,
Dit es eene loghene groot;

<sup>1)</sup> HS. ghedoghen.

<sup>2)</sup> HS. Nvù.

Ne waer goet toghet al bloot,
5945 Van wat zeden dat si waren,
Eer hem tgoet toe quam gheuaren.
Alse een heuet eere, es hi dan fel,
So machmen dan weten wel,
Dat hi fel was te voren,

Dit nes gheene moghenthede,
Maer hets eene quade felhede.
Die scrifture seit, diet verstoede,
Dat moghentheit niet dan in goede

Nes, want niemen te doene goet Ne heuet, en si dat daermoede doet.

Fol. 36, c.

Ende men mach segghen hier bi, Dat quaet te doene niet en si. Ende dit willic hu proeuen wale:

Dat alle dinc vermach onse Heere;
Nu mochte yemen segghen meere:
God die ne vermach gheen quaet.
Dits waer, ic wille ghijt verstaet;

5965 Nochtan vermach hi alle zaken,
Hier bi willic de waerheit maken,
Dattie quaetheit niet nes twint,
Sintse God onse Heere niet ne kint.
Nu willic dit al neder legghen

Die Auenture wert vp erderike?

Hoe soe den quaetsten, die nie man dachte,

Te also groter eeren brachte

Datti heere so groet was verre ende na,
Nero, die den goeden Seneca
Doden dede zonder verdien.
Men sal vp dAuenture niet zien,
No niet daer vp achten no ghouen,
Veder soe den eenen onder werpt, of bouen,
Of waer dat soene mede laet.

Ne waer dat soene mede laet.

Ne waer ic wille ghise haet,

Ende van haren gheloue vliet,

Ende vp haer doen ne acht niet.

Te lachterne Gode onsen heere,
Datti den schale te verheffene plach,
Ende den goeden mesuel vp eenighen dach.
Nochtanne so sprac hi mede,

Dan hi tevallen soude meer
In tormente ende in groot zeer,
Daer hijt hem mede loont alte male.
Nu hebdi ghehoert mine tale:

5995 Wildi noch ghelouen den woerden mijn,
So moghedi wel mijn vrient zijn,
Ende hu ne ghebreect nemmermeere
No goet, no ruscu, no eere.
Ende wat eist dat ghi meent?

Fol. 36, d.

6000 Ic zie dicken dat ghi weent
Ende traen oeghet van rauwen,
Ghelijc men mach scauwen
Vte eene clocke dropele comen,
Daer men water maect van blomen,

- 6005 Ende ne houdu ouer gheenen man,
  No die hem niet bedwinghen can
  Sine v sinne no sine zaken,
  Diene te scanden moghen maken.
  Die duuel huter hellen
- Die hu zeluen aldus quellen,
  Die hu dus wille doen verlaen,
  Dat ghi weent so menighen traen.
  Dit doet de God, die hu te voren
  Hem te dienne heuet vercoren;
- Hi brinct hu toe dese martiere,
  Hi vercoep arde diere
  Sine manne die hi ghewont;
  Hi iaghet alse men doet 1 hont,
  Ende hout hu van herten flau.
- 6020 Waerdi i man, hi soude sulc i pau
  Hu qualike ghedoen moghen.
  Laet varen, goet man, hu doghen
  Ende hoert na mi, het sal hu mindren.
  Laet weenen de wiue ende de kindre,
- Ne waer ghi, die sterc sijt in rade,
  Al eist dat dAuenture es comen
  leghen hu ende niet tuwen vromen,
  Laet varen, so mach haer raet
- Ovel keeren teere andre staet,
  Dat haer niemen mach verbieden,
  Eist van hoghen, eist van nederen lieden.
  Ende dit mach men merken wale
  Bi Nero, daer ic hu die tale

Als hi alle sine mordade

Ghehent adde ende sine felhede,
Als ic hu hier voren verstaen dede,
So hatene sine lieden so zeere,

Die iaghedene huter stat,
Die te voren so hoghe zat,
Datti was al der weerelt heere,

Ende nv moeste sijn verdreaen met zeere.

6045 Hi zochte vriende harenthare, Ende die sijns te voren name[n] ware; Ne waer si loken voer hem haer doren Ende lietene vaste lopen voren. Na hem liep de menighe ende ran,

Om hem te nemene sijn lijf.

Dus moeste doe vlien de kaytijf

Met drie cnapen in eenen vergiere,

Daer hem bat Nero, die quadertiere,

5055 Dat sine slaen souden te doet.

Sine wanhope was groet;

Dat hijs niet ne waende ghenesen,

So d[o]edi hem zeluen na desen;

Ne waer eer bat hi dat men sloeghe.

Daer niet worde bekent,
Datti dus sijn leuen adde ghehent.
Ende hier nam ende tkeyserike
Van sinen gheslachte eewelike.

Fol. .37, a.

Dat hi sine eerste v iaer

Dat keyserike berechte so ') wale,

Alst noyt was te gheenen male

Berechten, alse men wel waent das;

Ontfaermdem dat sonder blijf,
Dat hire omme weende met oghen;
Ne wae[r] sident viel hi van hoghen,

Dat hi van aermoeden doot bleef.

Noyt ne conste te gheere vren

Cresus voer hoeden der Auenturen,

Die coninc was van vele lieden,

6080 Hine was tonder, horen wi ghebieden, Ende zulken tide te bouen mede.

Dese Cresus was teere stede
Ghegaen, daer menne brochte sciere,
Ende bernen soude in 1 viere.

Doe quam daer i reghen so groet,
Die dat vier al vte goet,
Ende die liede vloen den reghen,
Ende Cresus vlo wech sire weghen,
VVat hi henen mochten vlien.

6090 Ende weder curtenlije na dien Quam te sinen goede eerlike, Ende was heere 2) moghendelike;

Fol. 37, b.

<sup>1)</sup> HS. sco. 2) HS. hare.

Ende doe maecti noch orloghe, Daer menne vinc ende hinc hoghe.

- Die hem dochte 1), dat 11 Gode vp 1 boom
  Die hem dienden beede gader,
  Iupiter sijn God ende sijn vader,
  Die 1 vat hilde 2) ende dedem dwaen.
- 6100 Phebeus, diere bi was ghestaen,
  Hilt hem die dwale mede.

  Dese eere die men hem dede,
  Maectene int herte so groot,
  Dat niemene sijns ghenoot
- 6105 In de weerelt ne dochte wesen.

  Phanie, sijn dochter, sprac na desen,
  Die hare an drome wel verstoet,
  Ende niet ne smeecte dor gheen goet:

  »Lieue vader,« sprac die maghet,
- 6110 »Dese droem mi zeere wanhaghet;
  Huwe houerde die es quaet,
  Ende die Auenture, dat verstaet,
  Die hout haer sceeren met hu,
  Als ic hu wel mach segghen nv:
- 6115 Bi desen drome, die hu toonde,
  Al waest dat soet verscoonde,
  Soe meent daer mede, vader mijn,
  Dat ghi sult verhanghen sijn,
  Ende dat vp hu dan reinen sal,
- 6120 Ende daer na suldi verdroghen al

<sup>1)</sup> HS. dochten.

<sup>2)</sup> HS. hilden.

Metter hitten van der zonnen.

DAuenture heeft dit begonnen

Om hu te wisene an de galghe,

Ende als ghi anghet bi huwen halse,

- Fol. 87, c. 6425 Sal soe v nemen de guldine crone,
  Die hu heuet verchiert so scone,
  Ende salse gheuen 1 andren man,
  Daer nv lettel gheleghet an,
  Ende daer ghijs vp bewaent twint.
  - 6130 Heere coninc, ic bem hu kint,
    Wat soudic hu voert smecken gaen?
    Aldus so moetti sijn ghedaen,
    Ende omme dat ic wel weet tware,
    Hebbict hu ontbonden al clare
  - 6135 Ende gheseit, wat de dienst groet
    Bediet, die hu Iupiter dus boet:
    Dat es die lucht, die hu zal
    Van groten watre dienen al,
    Van reine, van blexemen ende van donder.
  - 6140 Ende Phebus, die God van wonder,
    Die hu de dwale so wel hilt,
    Dats de zonne, die met ghewilt
    Vp den boen sal danne droghen,
    Daer ghi vp sat in dit vertoghen,
  - 6145 Es die galghe daer ghi an hanghen selt.
    Niet anders, vader, hu droom en spelt,
    Hu staet wel te doghen dese pine.
    DAuenture, ionefrauwe fine,
    VVil wreken de aerme liede ouer hu,
  - 6150 Dien ghi so zeere quellet nv

Met huwer groter ouermoede, Dat ghise niet met goede Ne wilt laten, no met ghemake. Dit es der Auenturen wrake:

- Onder voet, die daer na ne can
  Weder nemmermee vp comen,
  Ende goet ende heere heeft al ghenomen.
  Dus werrebalt soe so vele
- 6160 Met menighen, als 1 zot met spele.
  Aldus deelt soe goet ende eere,
  Ende ne roeket met haren keere,
  Vien soet neemt ofte gheuet,
  In dien dat doch yemen heuet.
- No omme eerscaps ghebodt

  Ne acht soe niet, al heuet soe waert

  Hare dochter Hedelhede begaert,

  Diese mint vor de weerelt al,

Fol. 37, d.

- 6170 Haer naeste nichte, ende heet Gheual.

  Ne waer Auenture niemen gheuet

  Haerre dochter, hine heuet

  Sine herte verchiert wale

  Van dorpernien al te male;
- Mint hi quaetheit, sone haten zeere.

  Edelheit soe es eene dinc,

  Daer dorpers herte noit mede ne ghinc.

  Hier omme biddic hu, lieue vader,

Ende huwe grote houerdichede, Ende ane vaet goedertierhede, Ende weest houesch huwen lieden Ende ontfaremt huwer meisnieden.

- Houesch, milde ende goedertiere.

  Ende hier bi so werdi lief ghetal
  Onder hu ghemeente ouer al,
  Ende sonder dit, weet al claer,
- Aldus so castiede doe Phanie

  Haren vader; maer hine achtes nie,

  Die zot, datti ieuwer ane leide

  Sinen zin dan ane de zotheide
- 6195 Te doene, Cresus die onuervaerde,
  Hine bleef vaste in sine houaerde
  Ende seide: »dochter, ghi hebt onrecht,
  Dat ghi mi aldus doet berecht
  Van minen drome, dat bediet;
- Dan ghi mi dus van loghenen dient.

  Die Gode die sijn bet mijn vrient,

  Die hier beneden zullen comen,

  Mi te heeren ende te vromen
- Den dienst, die mi si daden verstaen,
  Daer ic lach in minen droom
  Ende mi dochte dat ic zat vp a boom.

  Dus trooste hi hem seluen daer;

6210 Ne waer die Auenture zwaer

Fol. 38, a.

Quam, diene niet liete ontgaen, Hine moeste bi sire kele hangben. Ende hier bi procuic hu al te male, Lieue vrient, die dinc wale

- Dat hare rat onghestade si.

  Laet hare ende comt te mi,

  In dien dat mesualt so groten heeren,

  VVaer an sal hem tarem volc keeren?

  Ende ne wildi mi ghelouen niet,
- Van Meinfrote, die langhe wile
  Hilt dat conincrike van Cisile
  In paise ende met werdecheden groot.
  Sint so slouchen Harel te doot.
- Daer men vele dogheden seide aue,
  Ende beblo van sinen rike.
  Ende Coenradine diere ghelike
  Dedi af slaen sijn houet,
- 6230 Nemmer ne moets sijn ghelouet,
  Die prinche van Aelmaengen.
  Heinric, sceninx broeder van Spaengen,
  Vul van houerden ende van traysoene,
  Dedi steruen in vasten prisoene.
- Dat wi alle toe saghen wel,

  Ende die graue bleef coninc ende heere.

  Sident ontsach hi hem wel zeere

  Die quaetheit, ende dede van Marcelis vaen
- 6240 Die beste, ende thoust of slaen,

Ende waert daer die coninc ghecoren. Soudic hu al laten horen Sine ghescienesse van ende torde, I groot bouc het wel behoorde.

- 6245 Siet, vrient, hoe hu dit behaghet.

  Die Auenture, diet al draghet,

  Den eenen bouen, den anderen onder;

  Siet, of so weret menich wonder.

  Hier omme es hi zod, die ghelouet
- 6250 Hare, ende daer omme crauwet thouet.

  Fol. 38, b. Dat ghi eens cusset die Rose

  Twi makedi dies so grote nose,

  Dat ghire dus omme gaet weenen,

  Waendise cussen al theenen
  - 6255 Ende mede driuen huwe weeldichede?

    Lieue vrient, dit es al zothede:

    Naer omme dat ic hu seide eer

    Van Mainfrote, so suldi te meer

    Troosten, ende van Coenradine,
  - 6260 Die quader waren dan Sarasine,
    Ende ieghen die helighe kerke zwaer.
    Ende peinst mede ouer waer
    Van Cresuse ende van Nero,
    Hoe hem die Auenture ghinc toe,
  - 6265 Diese warp van groter rijcheit
    In aermoeden ende in ellendicheit.

    Waer toe es houaerde dan goet,
    Die de hoghe man te pinen doet?

    Hi soude hier vp wel node sien,
    6270 Hoe dat Cresus, die so machtich sceen,

Gheworpen wart in die aermoede. Peinst oec omme de vrauwe goede Ecuba, die so grote vrauwe was, Ende van Troyen coninghinne was, Hectors moeder, ende Parijs. 6275 Ooc leestmen in distorie Sisigambis 1), Die hoghe coninghinne vri, Darius moeder van Perchi, Hoese die Auenture onderleide In wel groeter keytiuicheide. 6280 Mi wondert zeere tallen tide, Dat ghi hebt so wide in allen ziden Ghestudeert in huwen boucken, Ende niet so vele cont ghesouken, Dat hu hiet can staen in staden, 6285 Ende vergheten cont dese ontraden. Nu merct wat hu dit studeren diet: Ghi verghetet al, ende ne houts niet Dat ghi leert, bi hawen scouden, Dat vroede lieden gherne houden, 6290 Diet legghen in haer herte vast. Wat cost hem 1 light last Te draghene ende zonder pine, Die vaste hilde int herte zine, 6295 Goede exemple ende leeringhe? Hem ne mochte in waren dinghen Niet lichte ghescien eenighe blame,

Fol. 38, c.

Die hem van Auenturen quame;

<sup>1)</sup> HS. s'. aub'is. i. e. sente Aubris.

- Ende hine achte niet te diere vre,

  6300 Weder soe hem goet waer of zure,
  Ende sout al laten varen.

  Maer, lieue vrient, mi dinet te waren,
  Dat hu int herte niet en gaet,
  So dicken ghi hu houet omme slaet.
- 6305 Dese onghestadeghe minne
  Hout hu so ghebonden hu zinne,
  Dat ic hu niet ne can bekeeren,
  Doch willic hu een exempel leeren.
  Iupiter onse hogheste God,
- 6310 Die ouer al heuet ghebod,
  Heuet altoes bi hem gheleghet,
  Als ons de cleerc Omerius zeghet,
  In sinen huse n vule tonnes,
  En leuet man onder der zonnen
- 6345 No meinsche, es hi hout of ione,
  Hine moeter of drinken sinen dronc.
  Want het es eene tauerne,
  Daer dAuenture niet in scerne
  Tauernierigghe af ne si.
- 6320 Sulc drinx meer, gheloues mi,
  Ende sulc drinckets oec min,
  Na dat hem comt in den zin
  Ende hem die lust daer toe draghet
  Ieghen dAuenture, ende wanhaghet.
- Ens niemen cume, hine drinkes daghes

  Eene pinte of mee dies ghelaghes,

  Dat soe hem giet in den mont.

  Ens meinsche so blide, doe ic v cont,

Ne hoerti dinc die hem wanhaghet,
6330 Hine wert drouue ende verzaghet
Ende weenter omme van rauwen;
Daer omme soude ele sijn ghetrauwe
In sine herte vp die heere
Ende zonder der Auenture keere
6335 Laten varen ende haer lone.

Fol. 38, d.

Want si quaet sijn ende met hone.

Ny willic hu te deser vren

Varen laten van der Auenturen

Ende van haren zwaren daden,

6340 Al waert dat ics wel adde stade
Te vertelne die dinc al van hare.
Het soude mi sijn al te zware,
Bedi willix zwighen voort meer,
Ende hu segghen sonder wederkeer

6345 III pointe, die mi int herte gaen,
Ende die ic hu voert wil doen verstaen.

Want men te menigher stont
Seghet: dat in therte, dat in den mont.
Nu hoert die dinc, ende verstaet wale,

Ende hebter toe huwe zinnen.

Dat een es, dat ghi sult minnen,

Ende dat ander, dat ghi oec haet

Den God van Minnen ende versmaet,

6355 Ende dat derde es, dat ghi niet prijst Die Auenture, ende dat van haer rijst. Lieue vrient, dochti mi wesen Te cranc te houdene van desen Eenighen pointe, die ic hu rade,
6360 Ic sal hu doen te bet ghenade
Te verlichtene hu grote zeere.
Doe[t] dat eerste van dat ic hu leere,
Ende mint mi vor al de ghene,
So suldi sonder twifel ghene

Ghi moghet wel verstaen in desen

Datter in es, wildijt kinnen,

Redene ende Auenture ende Minne.

Ende ne versmaet niet mine tale,

Om Minne no om Auenture bede.

Hier bi radic hu: hout sine zede.

6375 Ende plant huwe 1) herte in dat mijn
Der ander suldi quite sijn
Fol. 39, n.
Ende inne heessch hu dinc ne gheene,
Danne ghi mi mint alleene.
Wat segghedi, wildi dit doen?

Ontpluct huwen mont sonder mesdoen,
Ende seght: hets goet ghedaen,
Wat sullen wi hier langer bestaen.«
Die minnere seide: »Vrauwe mijn,
Het ne mach anders niet sijn:

6385 lc moet dienen al mijn leuen Minen meester, sonder begheuen;

<sup>1)</sup> HS. mijn.

Want hi mi riker vp 1 dach Ondert waeruen ende mee gheuen mach, Danne ghi, ofte vemen die leuet,

- In hebbe wat doen van andren goede,
  Ic wille met ghestaden moede
  Minen meester houden sijn conuent
  Ende niet bedrieghen, si hu bekent.
- 6395 Mine herte mochte niet ghedoghen
  Die Rose te latene, willic hu toghen,
  Omme hu ofte om iemen el,
  So waert hebbicse, verstaet wel.
  In prise niet, ghelouet das,
- 6400 Socrates, hoe vroet dat hi was, Ende ne wille daer af nemmee horen; Te minen meester van te voren Willic mi keeren, ende vaste houden Sijn belof, het wert noch vergouden.
- Al soudi mi leede[n] in die hille,
  Mine herte ne mach van hem niet,
  VVat so mijns daer na ghesciet.
  Diet heeft, het moet hem bliuen al,
- 6410 Scone Ontfaen, diet mi stal,

  Ende ic wilt hem harde gherne laten.

  Die Rose ne wistic hoe haten

  Ende hu minnen bi eenighe keere;

  Want ghi dinct mi dorperlije zeere
- 6415 Dat ghi ghedaen dorst nomen;
  Want sulke worden zelne comen

Fol. 39, b.

6420

Vten monde van hoofscher maget. Ic segghu, dat mi zeere meshaghet, Dat ghise noomt so ouer grof:

Ghi warets wel met mi comen of Ende ghesproken, verstaet wale, Met houescheden bet die tale.«

Alse dit Redene adde ghehoort, Louch soe ende sprac dese woert:

- Die dinc nomen, wat soudic el,
  Dat niet nes dan al goet,
  Ghelike dat men se noemen moet,
  Properlijc bi haerre name.
- Dies ne hebbic gheene scamen,

  Enne ware grote sonde voer Gode,

  Dies ic mi dan mochte scamen ode;

  Want sonde sone dede ic nie,

  None begheere dat soe ghescie.
  - Ottic properlijc metten monde
    Die dinc nome, alsoe si,
    Ende bi namen, gheloues mi,
    Ende daer die God van hemelrike
  - 6440 Met sinen woerden properlike

    Maecte ane die creaturen,

    Om dat meinschelike nature

    Daer bi soude vaste blinen staen?

    Anders soude te nieute gaen
  - 6445 Die meinschelike nature. Onse Heere Maecte bi sinen wille meere

In den vede ende cullen ende in gegaden, Dat sijn dinghen, die staen in staden, Der naturen cracht te ontfane

- Dat deen van den anderen comen.

  Die weerelt adde ende ghenomen

  Curtelike, ne adde ghedaen

  Die dinghe die ic hu dede verstaen.
- Al sterueter een, sine manieren

  Ende sine materie in dander bliuet,

  So wat datter de doot verdriuet.«

  Die minnere seide: »na mijn horen
- 6460 So eist nv aergher dan te voren:
  Ghi wilt mi scelden ende castien,
  Ende selue sidi vul ribaudien.
  Het ware goet, maecte onse Heere
  Die dinc die ghi neemt, metter eere.

Ne waer die lodderhede, die ghi spraect,
Ne heuet God selue niet ghemaect.
Ghi sijt zot, ende diese noumt gherne,
Mi driuedi daer mede te scernne.«

»Vrient,« seide Redene, de wise,

No noyt in niemens prise stoet;
Al eist, dat ic hebbe in minen moet,
Dat ic hu minne gherne name;
Ende in dien dat soe hu es bequame,

6475 So dinct mi dat lachter ware, Dat ics meer maecte mare. Fol. 39, c.

Ne waer ziet dat ghi niet an gaet
Dinghen, die hu niet sijn also quaet,
Al eist dat ghi huwe zothede

6480 Tote mi secht, ende wout mede
Dat ie eenich dorperlije ghescal
Seide, dies ie mi wel wachten sal.

Ne waer, Vrient, dat ic hu Hebbe ghecastiet tote nv,

Other Data hebbic omme dbeste ghedaen.

Inne ben niet alsoe beuaen,

Dat ic hu iet scelde om hu sprake,

Want scelden es eene cleene wrake

Ende quaet te sprekene, seggbic di,

Ende ic toghe, dat noch argher si,
Ende weet wel, waert dat ic wonde,
Dat ic mi zeluen wel wreken soude;
Ne waer ic beueelt den vppersten al,
Di mi ouer hu wel rechten sal.

Inne wille vechten no striden

leghen niemen te gheenen tiden,

No meinschen doen verwallen sijn bloet,

Es hi quaet, es hi goet,

Hi helpe hem seluen, of hi wille,

Ouaet te segghene, gheloues mie,
Ne was noit el dan rechte duulie.
Die tonghe soude ghebreidelt wesen;
Want in Prolenise [wi] lesen

6505 Van Almaiesten int beghin Eene ieeste, die vele heuet in:

Fol. 39, d.

Die ghene die heet wijs ende vroet, Die sine tonghe breidelt ende sinen moet, Ende niet ne spreect dan alleene

- 6510 Van Gode, die alle dinc mach ghemeene, Ende diemen vulprisen niet en mach Met tonghen, no nacht no dach, No vp hem te roupen ghenaden, Die elken mach staen te staden;
- No Gode benedien te zeere,
  No ghedanken van siere eere,
  Die hi den meinsche heeft ghedaen.
  Catoen hi doet ons verstaen
  Van sinen boucke int beghin.
- Die meeste doghet, es hi hout of ionghe,
  Es, datti breidele sine tonghe.
  Daer omme, lieue vrient, so doe:
  Breidele dine tonghe spade ende vroe,
- Sprec te niemen ghen quaet,
  So doedi wel, hets mijn raet.
  Eene dinc so willic segghen hu
  Sonder hatie, verstaet mi nv,
  Ende die oec es sonder blame mede.
- Dat ic den ghenen minde gherne,
  Die mi met sinen scerne
  Van hatijen hiet zotte,
  Mi te lachtere ende te spotte,
- 6535 Ende sonder verdiente, bem ic ghewes. Mijn vader, die oec coninc es

Van den inghelen van hemelrike, Hi es die ghene zekerlike Daer alle houescheit vut vloyt 6540 Ende daer alle doghet vut groyt, Ende die mi gheuoet heuet al mijn leuen. Eene dinc heuet hi mi ghegheuen Dat ic al te male nomen mach; Want het es properlije, sonder omme slach Ende sonder te doene mesdaet, Fol. 40, a. 6545 Die mi versprac, hi dede quaet. Ende van dien dat ghi vp mi leit, Daer ghi mi mede weder seit. Dat God onse heere maeete beide 6550 Die zaken, die ic voerseide, Maer hine maecte niet die namen, Dies soudic mi wel zeere scamen: Ghi secht waer, God maket al Dat was, ende es, ende wesen sal; Maer die namen en maecti niet, 6555 Mi beual hi ende hiet, Dat icse noemde na mijn begaren, Dat ic dede al sonder sparen, Elc also, alst es ghenoemt, Na dat in die redene coemt, 6560 Ende hebt redenlike ghedaen. Bi Platoen moghedijt verstaen, Die seit dat ons ghegheuen si

Woort ende tale oec daer bi.

Dat wi toghen sullen ghereet

Dinc, die one int herte steet.

**6565**′

Ende daer ghi mi mede vpuaert
Ende secht, het sijn leelike waert
Ende oec dorpere, die ic segghe,
6570 Berecht mi, van dat ic voert legghe,
Of ic, die hem gaf die name
Na dien dat mi dochte bequame,
Adde cullen gheheeten helichdom,
Ende also weder ieghen stroom
6575 Helichdom cullen gheheeten,
Haddi dan wel willen weten
Dat cullen waren houessche wort,
Ende helechdom dan dorper goort?
Ne soude men met wechte hebben gho

Ende helechdom dan dorper goort?

Ne soude men met rechte hebben ghepleghen
6580 Cullen tanebedene, ende besleghen
In seluere ende in goude goet,
Ghelijc men helichdom nv doet,

Ende ghecust soude hebben die? Nu hoert, dat hu goet ghescie,

6585 Ende berecht ten besten mi,
Of dat woert nv quader si,
Dan oft helichdom hadde gheheeten?
Neent, niet, dat moghedi weten!
Ic maecte twoerd, die zeker bem

Fol. 45, b.

Od onse heere maecte beide,
Die so houesch es ende so vroet,
Het dochtem seluen arde goet:

6595 En maghic niet nomen die dinc al gader, ....
Die God maecte die hemelsche vader?

Ghine moet mi daer omme vpvaren.
Of si te nomene bleuen waren,
Wat men meende, ende soudemen weten?

- 6600 Dattie vrauwen anders heeten
  In Vrankerike, dats costume.
  Men sout anders heeten cume,
  Dan met haren propren namen,
  En ware dat van costumen quamen.
- 6605 Ende noemden si twoert van vullen monde, Sine daden daer ane gheene zonde. Costume die es zeere van machte, Want menighe dinc maect soe sachte Ende goet, die onscone ware,
- Die lieden gheue[n], dats grote scame,
  Desen dinghe menighen name;
  Si heetent burse ende hernasch,
  Oec heeten sijt hapertasch;
- Men sout heeten properlike

  Ghelijc dat sine name si,

  Dat ware beter, gheloues mi.

  In onse scole men dicken seit.
- Dat in die lettere niet en staet
  Al die zake, daert an gaet.
  Dat ic hu seide van ghegaden,
  VVildijt horen wel met staden,
- 6625 Ic saelt hu segghen alte mal... Ende ombinden harde wale,

Die scone loghene van den auctoren Entier poeten moghedi horen, Diere omme studeerden oyt ende ie.

Fol. 40, c.

- Haer heimelicheit, hare philosophie Sal ic hu segghen ny, wildi.

  Twaren mi dinct, ghi muechter bi Leeren dies ghi moghet verhoghen.

  Secht mi, vrient, salt hu yet doghen,
- 6635 Of ict hu noch bet ontbinde
  En leere ghelijc eenen kinde
  Al die zaken, diere ane gaen?
  Seght mi, vrient, eist wel ghedaen?«
  »Vrauwe, ghine dorst hu miet pinen:
- 6640 Die wort sijn sulc alsi scinen,
  Ens niemen, die verstaet sijn tale,
  Hine machse kinnen wale,
  Men daerfse anders niet ontbinden.
  Dat wi oec in poeten vinden,
- 6645 Hare loghene ende bispele
  Daer vp en achtic niet vele,
  Want ic niet en mach ghenesen
  Ende moet bi der Rosen wesen.
  Ende mochtic die noch vercrighen,
- Ic liete alle glosen zwighen.

  In hebbe sombindens niet te doene;

  Sint ghi te segghen sijt ghewoene

  Die waerheit al properlike,

  So houdic hu, vrauwe, zekerlike
- 6655 Ontsculdic van den woerden beide, Die hu mont ten minen seide.

Hets goet, het dinct mi eere In therte te peinsen om onsen Heere; Maer vrauwe, dor Gods ghenade,

- 6660 Bem ic sot, dats mine scade,
  Ende lachteret mi niet te zeere.
  Mi dinct ic dede mi seluen eere,
  Dat ic die vrienscap ontfinc
  Van also hoghen conijnc:
- 6665 Bem ic sot, wat gaets an hu?
  Ic wille minnen, daer ic tote nv
  Hebbe ghemint, den Rosen knop:
  Nemmermee gheuickene op.
  Ende gauic hu dan mine minne
- Fol. 40, d. 6670 Ende niet en ghinghe vut minen zinne Die scone Rose, diere in steet,
  So ware ic, dat weet ghereet,
  Jeghen hu in groter valschede,
  Ende ieghen minen meester mede.
  - Altoes ane die Rose scone.

    Die[s] laet staen hu castien,

    VVant een twint niet en mach dien;

    VVant wildi meer des spreken wort,
  - 6680 Ghi siet mi vlien van hu vort.«
    Ende alse Redene dit verstoet,
    Maecte hare wech de vrauwe goet,
    Ende sciet weghe ende liet mi staen
    In zwaren ghepeinse, zeere beuaen
  - 6685 Met rauwen ende met zeericheden. Doe ghinc ic wech zonder beiden

Te minen Vrient, ende telde hem al Mijn vernoij ende mijn mesual Van ende toorde, ghelijc 1) dat ghi Hier voren hebt ghehoert van mi. 6690 Doe seide Vrient: »gheselle, laet varen Huwen rauwe ende hu mesbaren, Want ghi sijt om niet ondaen. Al es ghevanghen Scone Ontfaen, Sint hi hu r cussen ionde, 6695 So salne onlanghe stonde Eenighe vanghenesse moghen Onthouden, hine sal hu verhoghen. Maer wildire af comen in vrauden, So moetti hu vroedelijc houden 6700 Ende ghetroost hu hier bi zaen; Want twaren hi sal wel ontgaen.« »Neen, Vrient, hets buten spele, Ic hebbe viande alte vele, Al waert maer Quade Tonghe alleene, 6705 Die mi dorbijt therte al reene. Met rechte wildic dat hi veruoere, Want alle heeftise ghemaect in roere. Sorghe ende Scande haddent wale Gheheilt, ende Dangier alte male, 6710 En ware die duuel niet toe comen, Diet mi heeft al benomen; Want die quade vule glottoen

Adde dandere alle vergaderen doen,

Fol. 41, a.

<sup>1)</sup> HS. ghelijc ghelijc.

Die Scone Ontfaen adde zien beuer.

Als hem ver Jalousie an riep,

(Die quade quene niet en sliep)

Diene-versprac so lanc so meere,

6720 Dies mi noch ontfaermt zeere.
Ic vlo wech met diere spraken,
Ende men ghine den casteel maken,
Daer men Scone Ontfaen in leide.
Nu raet mi, Vrient, vp houescheide,

6725 Ofte neen, ic bliuer.omm[e] doot,
Ic hebbe de pine enten rauwe groot.«
Nu sprac Vrient, alse die wel
Bekende der minnen spel,
Ende hi seide: »ne wantroost hu niet,

6730 Al doghedi i stic zwaer verdriet;
Ne waer dient den God van Minnen
Ghetrauwelike met allen zinne,
Datti hu niet ne vinde ontrauwe,
Dat zeere breeden soude huwen rauwe,

Na dien dat hi hu sijn man maken

Wilde, dat hi noit en dede

Valsche herte, so doet mede

Al sinen wille, ende dat hi beghert al.

Wel te pointe bringhen 1 deel,
(Al merret hi langhe dat fancel)
Ende tote hu comen doen Auenture,
Die dat zoete gheuet na tsurre.

On hoghen God van der Minne,
Ende werpt in hu al hu peinsinghen,
Die zoete sin voer alle dinghe.
Het ware zotheit lude ende stille,

Ne latene dor ne gheene dinc,
Die God, die van hu manscap ontfinc.
Nu sal ic hu segghen wat ghi doet,
Dat ghi in langhen tiden huwen moet

Fod. 41. b.

- 6755 Niet en set omme al daer te gane
  Te siene, daer leit Scone Ontfane;
  Dese storem ne si gheleghen
  Ende 1 deelkin al verzweghen.
  Quam het oec bi auenturen,
- Of hu niet laghe in Scone Ontfane;
  En ware of ghi saghet alleene
  Scone Ontfaen teenen veinstre cleene
- 6765 Often carteelen, tote dien
  Suldi dan ontfaermelijc vp zien.
  Ne waer dat moet emmer wesen
  Heimelike, ende consti na desen
  Hu verzien, hi souts sijn blide.
- 6770 Macr dat soudi te dien tiden
  Decken, dat niemen meere
  Ne zaghe, diet in quade keere.
  Ende daer omme moet sijn ghedaen
  Dieuelike, doe ic hu verstaen.

6835 Met smeeken te saluene mede, Ende met valscher lieuelichede.

Pol. 29, d.

Dus machmen stelpen sine clappinghe;

Ende met dustanen wanddelinghen So suldi noch te bouen comen

- Der quenen, die hoet Scone Ontfane 1),
  Suldi oec pinen in dienste te stane,
  Ende oec mede ver Ialousien.
  God moetse alle vermalendien
- 6845 Ende die so fel es ende so quaet,
  Ende alle daghe daer na gaet,
  Te benemene dach cortinghe ende spel:
  Diet doen, sine doen niet wel.
  God gheue hem al beghene,
- Die quaet voerdren, te hebbene alleene,
  Al namen daer die 2) lieden al,
  Nochtan het niet mindren sal.
  Ende hi die dat spaert 3), nes liore vroet,
  Dat niet mindert wat mer of doet.
- 6855 Hets alse die kerse in die lanterne,
  Die hem dusent lichtet gherne
  Sonder te minderne haer vier,
  Dies ghelike so eist hier.
  Dit verstaet wel elc man,
- 6860 Dit verstaen wille ende can:
  Hi doe aldus sinen dienste
  Ende diene hem, dat dinct mi tsienste.

<sup>1)</sup> HS. ontfanen. 2) HS. dat den. 3) HS. sprac.

Doet hem eere, hets mijn raet, Maer dat weet wel ende verstaet, Dat het so heimelike si, 6865 Dat sire niet moghen bi Verstaen huwe meeninghe niet. Want men dicke gheuallen ziet, Datmen sulken helst openbare, Diemen wilde ouerware 6870 Datti hinghe bi sire kele; Nochtan heuet hi met riuele Omme te voerderne sinen wille, Dat hi draghet int herte stille. Hier na mede, als ghi siet 6875 Den poertier, sone laets niet, Ghine gheeft hem, dat hi prise, Die dinc die ic hu al hier wise. Hoede van bloemen, ofte almoniere, 6880 Ofte messen die niet sijn diere, Vp dat ghijs hebt wel huwe stade, Sonder huwe groete scade, - Ende dat hem yet ontfanghelic si. Ende dan suldi, gheloues mi, 6885 Hem vertrecken al hu leet Entie pine, die hu ouer gheet, Ent doghen dat ghi hebt van minnen. Ende en condi oec niet ghewinnen Ghiften, sine sijn hu te zwaer, **6890** So rade ic hu al openbaer Dat ghi ghelooft tgrote vp dese stede;

Want tghelof breect gheene lede.

Fol. 42, a.

Ghelooft, hoe dat waert vergouden, Ende zwert diere, dats al behouden; Want loghene heeft die maniere, **6895** Dat soe wille sijn ghezworen diere. Ende eer ghi ongheharent gaet, Gheuets hu trauwe, dats mijo raet, Ende bidt hem datsi hu gheraden, Ende oec mede staen in staden; **6900** Weent vul hu hoghen met heeten tranen, Soene salmen gheere loesheit wanen; Knielt ende lecht te gader hu hande, Bidt neerenstelike, ens gheene scande: Weent met groten tranen bitterlike, 6905 So dat mense siet ghedichtelike Vallen vut huwen oghen neder: Si sullens hu teer troesten weder. Ende en condi gheweenen niet, So segghic hu wat ghi pliet: 6940 Neemt heimelike huwen spu, Ende netter mede, dat radic hu, Hu hoghen, ofte enioen sap, Ofte van loeke, dats vroescap, Alse dicken als wille I man, 6915 Menich truffere diet wel can Die hem den vrauwen laten hanghen, Sine wilne selue laten ganghen Ende sijs hebben ontfaermenesse, Dits eene ontfaermelike lesse, **692**0

Ende weenen met groten berate,

Ende seinen minnere in ghelate,

Fol. 42, b.

Die nochtan noit en minden Anders, dan si hier mede vinden Die ionefrauwe in sachten wille, 6925 Ende stelen hem hare herte stille. Maer wisten si dbaraet datsi iaghen, Hem ne ontfaermets te gheenen daghen. Ende eist oec dat hu so steet, Dat ghire niet moghet ghereet **6930** Comen daer, soe si of gaen, So senter boden, dats wel ghedaen, Diet gherne doen om huwe lieue, Of met talen ofte met brieuen, Ende scrijft hare, dats mi betame; 6935 · Maer en set niet huwen name, Want daer mede es menich bedroghen, Die wel waende wesen in hoghe. Hoet hu oec, dat ghi niet Met kinderen doet hu ghebiet; 6940 Want het es der kinder zede Dat si gherne spelen mede, Met dat si hebben onderhanden, Ende dat vergaet dicken te scanden,

Die gherne breeden hare scanden.

Vindi dien poertier oec mede

Van diere manieren ende zeden,

Dat hi huwe ghiften ontfaet,

6950 So sal hi decken huwe daet Ende sal hu arde wel ontfaen, Naer dat de ghifte es ontfaen.

Sauons spade, smorghins vrouch, Dan comt ende brinct dats [g]henouch, Vp huwe hant eenen sporeware, 6955 Als ofte hu daer omme niet en ware; Want die portieren werden verwonnen Met ghiften, die gheuen connen. Eist oec, dat ghi den portier Vint so houerdech ende so fier, **6960** Dat ghine te gheenen steden, No met ghiften, no met beden, No met ghewene ne cont verwinnen, Fol. 42, C. Hine verstake hu in allen zinnen, 6965 Beede met woerden ende met daden, Keert wech ende wacht huwer staden, Ende laten met pinen bliuen hier. En smalt noyt case ieghen ther So zeere als hi smelten sal: Dies hi waent hebben verloren al 6970 Dat hi van hu waende vercrighen, Dies moetti een lettel zwighen; Want die dorper heeft so behaghel herte: Diene meest mint, dooght meest smerte, Ende meest hem bidt, versmaet hi, 6975 Ende meest hem dient, lachtert daer bi. Maer alst bliuen laet 1 man, So nedert hi sijn ouerde dan, Ende sijns te doene heeft nemmeer, So prijst hi, dien hi lachterde eer; **6980** Ende dan dinct hem qualike ghedaen, Dat hine also van hem liet gaen.

Dus moetmen soucken menighe maniere Ende doen gheliken den maroniere, Die zelen varen in die zee 6985 Ende eene sterre souct, ende nemmee, Daer hi mede wille varen; Maer dat seil leet hi ghebaren, Hine keeret maer ter sterre waert. Ende altoes keeret daer hi vaert. 6990 Dus moeten doen de finen minaren, Die hare herte niet willen vertaren, Moeten hem houden oec na dien, Ende moeten iaghen ende vlien. Noch segghic hu eene maniere, 6995 Dat goet doet smeeken de poertiere, Want niet verliest mer 1) mede, Al verliest i man sijn bede; Want sine bede moet in desen Emmer ontfaen of ontseit wesen. **7000** Ende en sidi niet ontfaen, So suldi wech henen gaen, Ende hem ne weten gheenen ondanc Dat si hu verboden den inganc, Ende ghelaet hu blidenlike. 7005 Nochtan eist onghelouelike Dat men hu verdriuen sal, Of veriaghen van daer al; Maer weet wel in waerheden,

Dat niemen sal hebben in zeden,

Fol. 42, d.

7010

<sup>1)</sup> HS. meer.

Den poertier ten eersten male Te segghene sinen wille wale, Ende hi daer omme comt hier, Om te nemene an den Rosier

- 7015 Den cnop, diere ane steet.

  Maer hi mach segghen ghereet,

  Dat hire comt om gherechte minne,

  Daer gheene aercheit en es inne,

  Maer in groter doghet al te male.
- 7020 Dan sal hi ontfaen sijn wale
  Ende in ghelaten arde wel,
  Vp dat hi seit, dat hi niet el
  Ende beghert dan sine minne,
  Daer gheene aercheit es inne.
- 7025 Dan radic wel in goeden rade,
  Dat men dor ne gheene scade
  En beghinne andre zaken,
  Men wanets wel teenen ende gheraken;
  VVant beghint ment onghent,
- 7030 So blijft een al te male ghescent,

  Want men sal hu, weet voer waer,

  Niet voerder ghetrauwen daer naer.

  Want eene maniere es in vrouwen,

  Hoe fel, hoe zwaer mense mach scauwen:
- 7035 Vp dats hem niet en bidt een man, Sine soukent an hem seluen dan Bi sulken lijcteekine dat hi gheware Wel mach werden openbare Ende gheuen hem om niet ghereet.
- 7040 Maer die haesteghe, God weet,

Die te haestich es van talen, Ent tsine gheuen wille met 1 malen, 1) Ende houerdelije, vp dat hi wille Die Rose plucken na sinen wille, 7045 Die wanen doen hare voerdeel; Maer hets hare verlies al gheel Ende hare alte grote scade, Si addent om niet, hilden sijs stade. Sekerlike, dat wildic wale, Dattie lieden al te male 7050 Haren mont hilden ende zweghen, Tote si haren tijt ghecreghen; Si soudens comen te beteren lone, Ende lieten hem hebben haer Rosen scone, Ende hoeden den poertieren. 7055 Mine dochten noit in gheere manieren, Dat hi adde wel mans name Die comanscap van sinen lichame Maecte, al eist dicken ghesciet. Maer daer bi en segghics niet, 7060 Dat ic wille dat ghi te langhe Beit, ende daer bi hu ontganghe. Maer soucket an hare de minne,

Fol. 43, a.

7065

Spreet haer tnet, daer soe inne

Ghi mochtet so langhe laten staen,

Datter soude an haer comen sciere

Valle 2) ende bliue gheuaen.

Een of twee, drie of viere,

<sup>1)</sup> HS. maten.

<sup>2)</sup> HS. Walle.

la Lui dosinen

7070 In eenen iare, wilsijs hem pinen;
Ende souden hem keeren elre waerde,
Om dat mense te langhe spaerde.
In prise niet dat beit 1 man,
So langhe dat men hem zoucket an,

7075 Eenich wijf, sine minne;
Want hare dinct in haren zinne
Dat soe hem si alte scone;
Die daer na beit, blijft in hone,
Dat hem I wijf bidden sal.

7080 Daer omme moet hem i man verzien al,
Dat hi te vrouch no te spade
Niet en spreke, maer bi rade.
VVant houerdich sijn de vrauwen,
Dies rade ic den man in trauwen,

7085 Dat hi na sinen point ombeide,
Dit rade ic hem, ende hets vroethede.
Vint hi oec den poertier erre,
Ga van hem, dat radic, verre.
VVachtene dat hi es blide,

Fol. 43, h.

7090 In droufheden en zoucten gheenen tide;
Want ware droefheit niet gheboren,
Ver Ialousie adde selden toren.
Maer die quade droufheide
Maecse verwoet ende erre beide.

7095 Vrient oec so mochti comen
Vp su[l]ken point, het mochtu vromen
VVesen ze[er]e, ic segghe hu dat,
Ende sout wel hebben de stat

- Sonder yemens toe comen ghegaen,
  7100 Ende oec dat kint Scone Ontfaen
  Soude messcien ontlopen sijn
  Van daert leecht, dor den wille dijn;
  Ende alse hu dan dat kint wel
  Heeft ontfaen sonder fel,
- 7105 Ende ghedaen scone ghelaet,
  Dan leest de Rose, dats mijn raet,
  Wat ghelate dat toghet Dangier,
  Of Zorghe, of Scande haer belght hier,
  In dien si hem leeulike varen
- 7110 Ende alse verwonnen ghebaren.

  Ende dat moghedi wel werden gheware,
  Alse Zorghe beeft van groten vare,
  Ende Scande wert roet, ende Dangier weent,
  Dan moghedi wel weten wat men meent;
- 7115 Ofte deese weenen alle drie,
  En achtes nie eene slie:
  Leest die Rose, ende al bi crachten
  Toocht, dat ghi sijt i man van machten,
  Wanneer dat ghi huwe stade ziet;
- 7120 Want sine willen ghespaert niet
  Wesen, want hem behaeght wel
  Dese fortse al zonder fel.
  Want vele volcx es van diere zeden,
  Dat si de dinc, die hem ghebeden
- 7125 Es, niet doen noch toe comen,
  Sone wert hem met crachte ghenomen,
  Ende dan verdraghen sijt gherne.
  Ende weet dat wel ende niet in scerne:

Fol. 43, c.

Ontghinghe soe hu yet in desen,
7130 Eer die Rose ware ghelesen,
Voert meer soude men hu haten,
Ende niet so naec comen laten.
Maer werdi gheware wel,
Dat soe wert erre ende fel

- 7135 Ende hare wille weeren de ghelike,
  Dan latet varen haestelike,
  Sonder meer te doene an,
  Ende gheuet hu gheuanghen man,
  Ghenaden biddende, ende beit zaen,
- 7140 Tote die in poertiere gaen
  Wech, die bi den kinde saten,
  Ende Scone Ontfaen alleene laten.
  Besiet oec Scone Ontfane tkint:
  In welker maniere ghine vint,
- 7145 In dien so pijnt hu oec te sine,
  Al sout hu gheuen 1 deel pine:
  Es hi blide, sijt blide mede;
  Es hi erre, hebt oec errede;
  Lacht hi, lach[t]; weent hi, weent;
- 7150 Dus werct mede wat hi meent.

  Mint den ghenen die hi mint,

  Lachtert den ghenen die lachtert tkint

  Ende prijst mede dient prisen wille,

  Dus blijfdi in sijn 1) herte stille.
- 7155 Waendi dat eene vrauwe scone Sal gheuen hare minne te lone

<sup>1)</sup> HS. dijn.

Eenen knecht, also helpe v God, Die rike, behaghel es ende zot, Ende snachts gaet singhende achter straten?

- 7160 Neen soe niet, soe moeten haten; Want soe soude ontsien te zeere, Bi hem te verliesen haer eere Ende te werdene in niemaren: Soe ware zot, dade soet, twaren.
- Spreect oec 1 man van minnen fijn 7165 An een zot ioncfraukijn, So wille so hare ghelaten vroet Ende versteect de minne goet, Om dat soe peinst in haren sin,
- Dat hire niet en heuet in, 7170 Ende waent altoes ghehoent wesen; Ende dan soe verstoet, soe desen Ende keert hare an eenen anderen man, Daer soe haer eere vernedert an

Fol. 43, d.

- Ende steect den ghetrauwen henen 7175 Ende hout haer voert an den ghenen, Daer soe ghekeert heeft den moet, Nochtan dat hi haer en doet Nemmeer no goet noch eere,
- Dus kiest soe tquaetste van beeden zeere. 7180 Mochti oec Scone Ontfane-Iewerincs mede comen ane, Emmer sone lietes niet, Ghine spelet ieghen hem hiet, Of ten tafelen of ten scake. 7185

Ende emmer so doet die zake

Dat ghi hebt tquaetste van den spele, Dat soude hem ghelieuen vele, Ende verliest al dat ghi set,

7190 Ende maecter huwe feeste met,
Met huwen verliese, ende prijst mede
Al sijn ghelaet ende sine zede.
Dient hem altoes, dats wel ghedaen,
Ende sal hi oec versitten gaen,

7195 So sijt emmer dan wel ghereet,
Leght hem cussijn ende cleet:
Dus moghedi te baten comen.
Ende hebdi oec hiet vernomen,
Dat sine cleedre hanghen in de mouden,

7200 Heftse vp also houde,
Cortelike; want ghi weet wale,
Dat hem behaghet al te male.
Ende en ontsiet hu niet van desen,
Dat ghi sult versteken wesen,

7205 Maer ghi sult tuwen vromen
Ende tuwen wille, tuwer zaken comen.

»Lieue Vrient,« die minre seide,

»Dits eene rechte dulheide,

Dat ghi mi hier verstaen doet.

7210 Hoe soudic hem eere ende goet
Ghedoen ende dienst mede,
Desen volke, dat heeft zede
Dat altoes valsch es ende onreene,
Sonder Scone Ontfaen alleene?

Foi. 44. a. 7215 Hoe soudic hem dan doen heere?

Ic haetse vtermaten zeere,

Of si waren mine doot viande; Diendie hem dan, dat ware scande, Dien ic ian alle quaethede;

- 7220 Het ware beter dat ic hem ontsede.

  Ghedochte dat ic hem ontsegghe eer
  Quade Tonghe, die mi meer
  Bespiet dan wel redene si,
  Of ic hem bade, riedijt mi,
- 7225 Dat hi hem van sinen quade
  Ontoghe, ende mi beteringhe dade,
  Na dat ware van minen gheuoughe;
  Of riedijt dat ickene versloughe
  Ende aldus mine wrake neme,
- 7230 Of claghe den rechtere ouer heme.«

  Amijs seide: »dit en soude hu niet doghen:
  Die ghene die sijn in orloghen
  Souden zulke claghen ') doen.
  Quade Tonghe, die glottoen,
- 7235 Es in sinen doene bedeet,
  Die viantscip, die hi sprect,
  Draecht hi harde heymelike;
  Haetti yement, zekerlike,
  Eist man of wijf, dien heeft achter,
- 7240 Ende spreect hem blame ende lachter.
  Hi es oec vervadre, God moetem scaden,
  Dies soudemen te rechte weder verraden.
  Niemen, die verradere es,
  En ghelouic, des sijt ghewes;

i) HS. daghen.

7245 Want hi haet de liede van binnen,
Dies hi buten niet laet bekinnen.
Hi lacht van buten, dats an scijn,
Maer sijn herte draecht venijn.
Sulc man en behaghede mi nie,

7250 Want quaet was hi oyt ende hie.

Hets recht dat men verraders, bi Gode,

Weder met verradene dode,

Niet eerliker en machmen wreken

Ouer hem, die quaet spreken;

7255 Ende of ghi ouer hem elaeght zeere,
Waendi dan, dor onsen Heere,
Fol. 44, b. Dat dat gheruchte bliuen sal?
Neent, al mochtijt procuen al
Met goeder orconden, dat loghen ware,

7260 Nochtan soudijt houden openbare,
Ende meer sine tande coteren mede,
Dan hi noit te voren dede,
Ende verniewen alle de zaken,
Die huwen lachter meerre maken.

7265 Want sulc waent minderen sine scande,
Die hem wast voer die hande.

Dade hi hem oec bidden mede,
Dat hi minderde dat hi dede,
Hine daets niet: hi es so ghedaen.

Dadine oec huwen vrienden verslaen,
Dat ware al te zeere mesdaen;
Want crancke zoene soudijs ontfaen.
Ontseidine oec van den liue,
Ende seidijt dan den quaden wine,

Ver Ialousiea, ende so dan dade **727**5 Scone Ontfaen meere scade, Ende leide in sterke vingherline, Of dade de ionghe leden sine Verbernen in eenen viere,

Of verdrincken in een riuiere, 7280 Ofte leide in sulke zeer, Dat ghine en saeght nemmermeer. So soudire meer omme sijn in zeere, Danne nie Karel was, de heere,

Om Roelande, die in Ronceuale **7285** Verloes sijn lijf 1), dat weet men wale.« Die minre seide: »des en roekic niet, Den danel beuelic diet hem riet, Ic wildicken seluen adde verhangben,

7290 'Die mine ioye dede ontganghen.« »Gheselle,« seide Amijs, »nv hoert, Ende laet varen dese woert. Anders moetti wrake nemen: Te hanghene soudi niet ghetemen

Eenen meinsche, wat 2) hi wrachte, **7295** En hoert niet tuwen ambachte, Het behoert den rechtere toe. Maer ic segghu wat men doe:

Met verranessen loent hem weder,

Ende lecht al tghedrech neder.« **7300** Die minre seide: »Vrient, dat verstaet, Ic houde mi gherne an desen raet;

1) HS. wijf. 2) HS. want. Fol 44, c.

Maer wisti eenigherander wijshede, Daer ic lichteliker mede

- 7305 Den casteel mochte vercrighen,
  Ic soude noch beiden ende zwighen.«
  Amijs seide: »ia ic, zekerlike!
  Maer hi ware quaet 1 man niet rike:
  Gheselle, wie dat wille scoffieren
- 7310 Desen casteel in allen manieren, Ende werpene neder in den gront, So dats meer en ghewaghet mont Ende si hem alle zullen gheuaen Gheuen, die daer binnen staen.
- 7315 Dat es dat hi gheuen sal

  Hem alle[n] goet bouen ghetal;

  Tgoet moet hi gheuen sonder weere.

  Dat heeft ontheert menighen minneere.

  Dat weetic bi mi seluen wale:
- 7320 Den wech hebbic al te male
  Ghemeten ende langhe ghegaen,
  Dies maghicken hu bet doen verstaen,
  Ende menighen zomer ende lentijn
  Hebbicker pelegrijm in ghesijn.
- 7325 Laet Miltheit in de rechter zide,
  Ende maect ter slincker hu lide.
  Ghine sult niet in de rote
  Ghegaen verre eene boghe scote,
  Ghine sult breken sien de mure
- 7350` Ende vallen al duerentuere, Ende can[c]eleren oec ter stede Torren ende casteele oec mede,

Entie poerten al hopen staen, Ende alle die lieden sijn ontdaen.

- 7335 In dese zide es die casteel
  Cranker vele, dan 1 wasteel
  In vieren te deelne ware.
  Eer so soude die muer al dare
  Sijn te broken ende ghewonnen;
- 7340 Eer een casteel te rechte ontgonnen.

  In desen wegh, daer ic af spreke,
  En mach comen zekerlike
  Gheen arem man, die leeft;
  Want men hem verboden heeft
- 7345 Den wech gheheellic al te male.

  Maer addene, dat weet wale,

  Iemen gheleet tote daer binnen,

  Hi soude de hant wel kinnen,

  Also wel als ic doe,
- 7350 Diene hebbe gheleert langhe ende hoe.

  Ende wildi, ghi sulten connen zaen;

  VVant vrouch ghenouch hebdine bestaen,

  Vp dat ghi hebt groet goet,

  Ende in ouerdade verdoet.
- 7355 Maer in leidere hu niet, God weet,

  Want aermoede heeft mi, dats mi leet,

  Den pas verboden, dat mi deert;

  Want dat mine es al vertheert,

  Ende al dat ic helre wan,
- 7360 Hebbicker mede gheleit an.

  Maer sint ic nemmer en mach gheuen,

  Bem ic al te male verdreuen:

Fol. 41, d.

Soe seide: en comt nemmeer hiere; Sint ijdel es huwe al huwe almoniere, Ende ghi nemmeer en moghet gheuen, **7365** So es hu beter thuus ghebleuen, Want hier en mueghdi niet winnen, Rijcheit en leider hu weder binnen. Ende wien datter Rijcheit in leet, Hoe scone soet hem voren spreet, **7370** Als hi keert, ontsegse hem beede Vrienscap, bliscap ende ghelede. Weet oec wel, diere comt inne, Dat hi met ne gheenen zinne Huut en mach weder comen, **737**5 Aermoede en hebbe ghenomen Ende leedene vut metter hant, Als eenen verstotenen truwant. Aldus de ghene, die tsine vertheert Sottelike, als hi beghert **7380** Te doene een deel ainen wille, Moet hi dorke ende zwighen stille. Armoede woent int ander hoot, Vul lachters ende vul scanden groot, Ende doghet bi waerheden 7**3**85 Vele scanden ende zwaerheden, Ende menighe verstoremthede quaet. Sone heeft no goede were no daet, Sone doet nemmer so wale, En si ghelachtert al te male. **7390** Van aermoeden hebdi te doen niet el, Dan ghi peinsen moghet wel,

Fol. 45. a.

Dat quaet si vallen in aermoede:
Dat weten si wel, die van goede
7395 Sijn in aermoeden comen.
Het heeft menighen tlijf ghenomen,
Ende doen hanghen bi siere kelen.
Een arem man moet langhe quelen
Ende in groeter aermoeden leuen,

- 7400 Eer hem de lieden dat hare gheaen.
  Dit souden weten ende kinnen
  Te rechte wel de ghene, die minnen;
  VVant arem man heeft niet de toedat,
  Daer hi de minne mede ontfaet.
- 7405 Aermoede doet den man versmaden, Ende leuen met onghenaden, Ende oec verladen werden zeere. Dor God, gheselle, hoet hu eere ' Ende ghelooft den woerden mijn;
- 7440 Want ic hebber an ghesijn
  Meester te wel menighen stonden,
  Ende hebbe de waerhede 1) al onder vonden,
  Properlike an minen persone,
  Van al dat ic hu hier sermone.
- Aermoede doen mach, weet dat
  Lieue gheselle, bet vele dan ghi.
  Daer omme soudi ghelouen mi,
  Want ic wille hu wel lien,
- 7420 Dat ic hu segghe omme castien;

<sup>1)</sup> HS. waerhedede

Want wel es hi ghebenedijt, Die hem bi eenen anderen castijt. Nv hoert, vrient, ende werdes vroet:

Men hiet mi houesch ende goet,

Ende oec wasi[c] lief ghetal Fol. 45, b. 7425 Onder die gheeselen al, Die wile ic gaf bouen maten; Nu doet aermoede dat ict late. Want bi minen groten vertherne

> Bem ic comen in zwaren deerne, **7430** Want ic met pinen ghecrighen mach, Daer ic mede ghelide den dach Eten ende drinken mede, Ende cleedre naer die zede.

> 7435 Aermoede die naemt mi al, Want doe mi adde in desen val Brocht dAuonture, die mi mesdiende, Doe verloesic al mine vriende, Die mi af ghinghen ghemeene,

Sonder, wanic, een alleene. DAuonture, dat soe mi al nam Metter Aermoeden die met haer quam! Nam? soene dede! Ic lieghe, dats waer! In namse mi seluen maer.

7445 Maer wel soe weetic in desen, Hadsi mine vrient ghewesen, Om haer en adden si niet ghehaten Mi, ende alte male ghelaten. Soene dede ieghen mi gheene dinc,

Dan soe haers selfs vriende vinc. 7450

Haer selfs? Ia in wiste twint:

Metten zwaersten hebbiet bekint,

Met herte, met lieue ende met goede,

Dies mi zwaerlike es te moede.

- 7455 Ic waentse hebben ghehat al;
  Maer nv als ic bem in den val,
  Sone addicker niewerinc niet;
  Dus iamerlike es mi ghesciet.
  Nu vlien si mi, dien ic dede trauwe,
- 7460 Ende maken van achter vp mi de mauwe,
  Om dat ic ligghe onder dat rat:
  DAuonture, soe dede mi dat,
  Nochtan soudic te rechte niet
  Ouer dAuonture claghen hiet,
- 7465 Die mi ghedaen heeft openbare
  Meer houescheden, dan ic ieghen hare
  Noit verdiende na mijn verdien.
  So heeft mi verclaert mijn zien
  Met hare specie, die soere in goot,

Fol. 45, c.

- 7470 So dat ic nv kenne al bloot
  Mine vriende ende hebbe ghedaen,
  Sint ic met aermoeden wart beuaen,
  Die mi mine vriende heeft benomen,
  Daer ic meer toe en wane comen.
- 7475 Mine vriende heeft soe ghetoghet mi Bider aermoede, daer ic in si, Die ic te voren niet ghekint En hadde, want ic was blint. Si boden mi lijf ende goet
- 7480 Ende seiden: ghezelle nu doet

Al huwen wille metten minen, Sonder yraghen ende pinen; Want gheen goet vrient, weet wale, En ghert te houdene teenighen male leghen sinen vrient, God weet, 7485 Van goede dat ter auonture steet Noch sijns selfs lijf mede. Ende sint so grote lieflichede Es, vrient, tusschen hu ende mi Gheuic mi vp hu eeghin vry. **7490** Ende bedi dat me[n] niet kinnen En mach ghetrauwen vrient van binnen, Men hebbene ter noet gheprouft. Vp dat ghijs eenich sins behouft, 7495 Doet mi legghen voer hu gheuaen, Ofte voer hu te boorghe staen. Neemt mijn goet, vercoopt al, Besiet of ict yet willen sal. Hier mede en lietijt niet varen, Hine dede mi nemen sonder sparen **7500** Dinc die niet was arde waert, Om dat hi mi te smeeken gaert. Maer die heeft scande, luuct den mont Ende en darne hopenen te gheere stont; Maer neemt sinen onwille in goede, **7505** Dat niemen kenne sine aermoede, Maer wilt in hem seluen sluten Ende toeghen tscoenste al teenen buten.

Maer, lieue vrient, dat segghic v,

Alsoe als ic doe nv,

Fol. 45, d.

**7540** 

Dats nv vergheten al-te male.

Mine vrient hare eerste tale,

Daer si mi eerst smeecten mede,

Si scuwen mi nv telker stede.

- 7515 Dus en doen de ghene niet,
  Die men papelaerde ziet
  Ende achter lande gaen.
  Dese doen van buten verstaen
  Dat leelicste van hare aermoede;
- 7520 Ende binnen leuen si met goede
  Ende hebben pytantie, vet ende goet,
  Diese wel altoes leuen doet
  Ende gaderen groeten scat.
  Maer buten segghen si dat,
- 7525 Dat si hebben hongher ende breke.
  Nu willic, eer ic te verre spreke,
  Swighen ende latent varen,
  'VVant dat segghic hu te waren
  Dat altoes haten ypocriten
- 7530 Die waerheit van haren viten.

  Men seit, vrient, ende hets waer,
  Sotte herte bringht in pinen zwaer

  Te menigher tijt haren heere.

  Dat weetic bi mi zeluen zeere,
- 7535 Want mi[jn] waen heeft mi verraden
  Ende brocht in scanden ende in scaden.
  Sonder eenighe ander dinghe
  Hebbic alle zonderlinghe
  Verloren alle mine vriende;
- 7540 Wat ic noit ieghen hem verdiende,

Dat blijft al te male verloren.

Maer ic weet dat wel te voren

Dat ghi mijn ghetrauwe vrient sijt,

Ende sult wesen tote diere tijt

- 7545 Dat hu sceet de siele van liue;

  Want icker al soe bliue

  Die wile dat ic mach leuen.

  Maer die doot doet al begheuen

  Ende menich gheselscap sceeden,
- 7550 Dat node doet onder hem beeden.

  Fol. 46, a. Maer gh[e]trauwe minne, al sceet si

  Metter doet, ghelouets mi,

  Soe blijft ghestade metten ghenen,

  Die niet en es ghesceeden henen:
  - 7555 Want al waert dat ic nv
    Versciede, ic soude nochtan met hu
    In therte bliuen sonder vergheten;
    Ende tselue moghedi van mi weten,
    Ghelijc dat leefte Pyrotheus
  - 7560 In dat herte Theseus,

    Diene so minde na sine doot,

    Dat hine met pinen groot

    Leuende sochte in der hellen:

    So zeere ghinc hire hem om quellen.
  - 7565 Dese minden weet men wel;
    Maer aermoede es meer fel
    Dan die doot, dats waerhede,
    Want ziele ende lijf dootse beede.
    Des prouft men wel de waerhede
    7570 In dieften ende in zwerne mede

Ende in menigherandere quaethede. Dits eene dinc die hem doet lede, Dit en doet de doot niet; Want als mense comen ziet,

7575 Hoe zaerlijc soe comt toe ghegaen,
Vp eene vre so eist al ghedaen.
Lieue gheselle, ghedincke hu scone.
Van den coninc Salomone,
Die van Iherusalem was coninc.

Hi screef menighe wise dinc;
Hi seide: lieue kint, hoet hu
Talre tijt ende ooc nv
leghen aermoede, dats mijn raet.
Want aermoede, dat verstaet,

7585 Doet broeder ende broeder laten
Ende versteken ende haten.
Hi seide, hi adde lieuer de doot,
Dan te sine in aermoeden groot,
Om dat zorghelijc es aermoede zwaer.

7590 So spreect hi voert openbaer:
Van ghebreke, die ieghen hare
Hare viande wrect openbare,
Hoet mi heere, want zekerlike
Ens niet so onwaert, als die heeft breke;

Fol. 46, b.

7595 In loyen ghelijct men oec dien
Di[e]n men mach in scanden zien.
Seere leelijc es aermoede.
Maer ic dart seeghen wel in goede

7600

Maer ic dart segghen wel in goede, Vp dat si, dat ghi hebt so vele Penninghe ende scoenre iuweele, Dat ghi mueght gheuen wale Wat ghi wilt al te male, Ende meer dan ghi cont ghelouen, Ghi comt al huwes dincs te bouen

- 7605 Ende sult rosen ende knoppen lesen,
  Hoe vaste si besloten wesen.
  Maer ic weet zekerlike
  Dat ghi niet en sijt so rike,
  Noch ghine sijt so nodech niet,
- 7610 Ghine sout gherne gheuen hiet.

  Daer bi so gheeft so cleene scoenhede,

  Dat ghire niet en vallet mede

  In aermoeden met versmade;

  Ghi soudets hebben verlies ende scade,
- 7615 Ende men soudu tallen wilen,
  Waer dat men hu saghe, beghilen,
  Dies ghi hadt, bi huwen aneverde;
  Ghecocht die dinc bouen hare werde.
  Het vought oec wale, dat ghi sent
- 7620 Van nieuwe frute scone prosent,
  In dwalen of in paenren mede,
  Want dat es eene goede zede,
  Als appelen of peeren, dans niet diere,
  Of ander fruut van diere maniere.
- 7625 Eist oec dat ghijt hebt ghecocht,
  Seght emmer dat ghijt hebt brocht
  Ende van huwen zin gheprosenteert,
  So salt met hem wesen wert.
  Rosen roet soudi oec bringhen,
- 7630 Of violetten met desen dinghen,

Of van bloemen scone hoeden:

Dan mach hu bringhen in gheene aermoede.

Weet oec wel, dat ghiften verwinnen

Die quaetsprekers in allen zinnen.

7635 Ende al wisten si eenich quaet
Van den gheuere, dat verstaet,
Sisouden al goet van hem tellen
Voer vrauwen ende voer ghesellen.
Menighen behout ghifte in deere,

7640 Die ghelachtert soude sijn zeere, En waert bi den ghiften niet. Bi ghiften men oec dicken ziet Menighe goede prouende gheuen, En daet ghifte, die ware bleuen.

7645 Die ghiften, die men pliet te gheuen, Gheeft oerconscap van goeden leuen. Oueral heeft gheuen stat, Al heeft soe teere steden bat, Dan soe teere andere steden can.

Gheuen maect sinen heere goet man,
Gheuen prijst den gheuere zeere,
Enten nemere lachteren meere.
Die sine edele vriheit goet
In anders dienste leent om goet,

7655 En dinct mi beraden niet wale, Nu no te gheenen male. Wat holpt dat ics vele die? Ghiften vaen Gode ende lieden.

Gheselle, verstaet dese waert 7660 Die ic hu hebbe gheopenbaert, Fol. 46, c.

Ende weet wel, wildijt ane gaen, Dat ic hu hier hebbe doen verstaen. Hu en gaet niet af die God der Minnen; Als ghi den sterken casteel wilt winnen,

- 7665 Sal hi hu bringhen hu ghelof inne:
  Hi ende ver Venus, de goddinne,
  Si sullen verstriden de poertiere,
  Ende werpen 1) neder sciere
  Den sterken steen, ende dan muechdi
- 7570 Nemen de Rose, hoe vast so si
  Besloten, dies sijt ghewes.

  Ende teerst dat soe ghewonnen es,
  So es die meestrie al,
  Hoe mense behouden sal,
- 7675 Dat ghire langhe bi duren muecht;
  Want ens gheene meerre duecht,
  Dan dat de lieden behouden connen
  Die dinc, die si hebben ghewonne[n],
  Want si werden zuer int winnen.
  - 7680 Des mach men wel keytijf kinnen,
    Die verliest sine vriendinne
    Bi faeuten, die siere vinden inne;
    Want het es eene dinc hoghe,
    Dat i wel behouden moghe
  - 7685 Die ghene, die hi met herten mint, Dat hise verliest niet i twint. Want dien God, onse heere, gheeft Dat hi eene vriendinne heeft,

<sup>1)</sup> HS. warpen.

Wetende, simpel ende vroede,

7690 Hem mach wel sijn te moede;
Ende hem gheuet hare minne,
So datter gheen coop inne
En es; want in prijsde nie
Vrauwen minne, daer es copie.

7695 Ende soe en daden noit vrauwen
Sonder loddinghen die men scauwen
Mach, die haren lechame
Gheuen omme ghiften name:
Hare minne tegaet metten goede,

7700 God werpse in die helsche gloede!

Nochtan so verstaet mi wale,
So sijn dese wijfs al te male
So ghierich bouen ghetal,
Dat sijt willen verzwelghen al

7705 Ende nemen wat sijs moghen ghewinnen
Van haren vrienden, hoe zeere sise minnen,
Na dien dat ons bescrijft de clerc
Iuuenael in sijn werc.
Die bescreef van Iberinen,

7740 Dat soe eer soude der pinen
Ghedoghen, dat men hute stake
Hare eene oghe met onghemake,
Dan soe haer laten soude ghenoughen
Met eenen man ende daer toe voughen;

7715 Want te nauwe ware haer een man,
Hoe vele hijs verpleghen can:
Van naturen was so so heet.
Ic wane men gheene vrouwe weet,

Fol. 47, a.

Hoe zeere dat soe berrent inne,
7720 Of hoe wel soe hout hare minne,
Sone rooft haer lief nacht ende dach
Ende torment waer soe mach.
Wat zullen dan doen de wijf
Die om ghelt gheuen haer lijf,

7725 Sint men cume eenighe can vinden,
Die hem als onder winden
Dan van goede te nemen wonder:
So hebben si de manne ') tonder.
Dese reghele, die ic hu

7730 Hier hebbe ghegheuen nv,
Faelgiert zulken tijt, ic wane,
Want het was in minen verstane
Dat ic gaf dat vonnesse,
Dat van den quaden was mine lesse.

7735 Maer es een wijf van zulker zede, Ghetrauwe van herten, ende sinpel mede, Ende houesch van manieren, Een cnape, scone ende goedertiere, Hi mach hare ghetrauwen te bat.

Dat hi hem niet ghetrauwe beide,
In hare vorme, in hare scoenheide.
Want sint hi sijn engien wilt maken,
So moet hi versien die zaken,

7745 Hare zeden, haer const ende haer wijsheit, Eer hire sine herte ane leit.

<sup>1)</sup> HS. minne.

Maer die maer alleene ane ziet Die scoenheit, sone diedet niet, Want soe duert onlanghe vaert;

- 7750 Het gaet met herten auonde waert,
  Want scoenheit mach onlanghe gheduren:
  So soe langher leeft na dier naturen,
  Want soe mindert vp-elken dach.
  Maer die sin ghecrighen mach,
- 7755 Dat blijft alle stont ghereet
  Die wile hi vp de weerelt gheet;
  Ende beter es in de houde sijn sin,
  Dan hi eerst was int beghin,
  Ende hi wert meerre alle daghe,
- 7760 Ende hi hoghet vriende ende maghe.

  Daer bi een cnape, die hem versteet

  Ende wisenlijc mede omme gheet,

  Sal te rechte gheprijst wesen;

  Ende eene vrauwe wert in desen

7765 Seere blide, want haer wel gaet,
Dat soe heeft haren zin bestaet
An eenen cnape, vroet ende wijs,
Ende die van dogheden heuet prijs.
Ic soude oec segghede

7770 Raets, of mi wel behaghede
Dat men maecte ghedichte fine,
Mottette ende liedekine,
Scone sprekende ende wale,
Die hi sende dan der smale,

7775 Waer omme te ghelieuen hare. Maer, ay lacen, dats openbare, Fol. 47. b.

Dat woerde lettel helpen int fijn
Dan dat si gheprijst sijn.
Maer grote borsen, weghende wel
Met florinen, ende niet el.

7780 Met florinen, ende niet el,
Entie oec vlieghen in plaetchen,
Hi mach hem alre best betrachen;
Want al te male leghet daer ane.
Mi es leet dat ics vermane,

7785 Ende merre so ware mijn claghe, Saghict niet aerghen alle daghe.

> In den tiden ons eerst vader Ende onser moeder beede gader, Naer dat ons de lettre seghet,

7790 Daert in bescreuen leghet,
Doe so was ghetrauwe [de minne],
Daer gheene ghiericheit was inne.
Deen en begherde den anderen niet
Te rouen, also men nv pliet.

7795 Die lieden so weeldich niet en waren Van cleedren no van spisen, te waren, Si ghinghen hem int bosch gheneren, Kerstaengen, applen, noten, peeren, Ende raepten, dat si verteeren,

7800 Naer dien dat si begheeren.
Si aten rachinen ende cruut
Ende coren, dat si wreuen huut;
Sine hadden anders gheene spise
Dan dese, ende van deser wise.

Fol 47, c.

7805 Sine dronken niet dan fonteine, Die si vonden scone ende reine; Sine dronken wijns nv claerheit,

VVant hi was hem onghereit.

Terde was oec onghewonnen

7810 Anders, dant hadde God begonnen

Ende temaect bi sijnre liste;

VVant niemen al daer of ne wiste.

Sine sochten gheene diere spise;

Si cleedden hem na die wise

7815 Dat dat dier cleedre drouch,

Met su[l]ker verwen hadden si ghenouch,
Sine verwedense met gheenen crude,
Si droughen some an beesten hude.
Si decten hem met droghen risen,

7820 Die behaghelheit si lettel prisen,
In derde maecten si hole groet,
Daer si scaulden in ter noet,
Als men tempeest ontsach,
Dies hem haer sin wel dede ghewach.

7825 Anders so liepen si vp tgras,
Of vp hoy datter bi was.
Maer als leden was die locht,
Die cout gheweest hade ende vocht,
Daer sijt in adden ghehadt te hart,

7830 Entie tijt lieuelijc wart,
. So dat ele voghel den dach
S[m]orghins groette als hine zach,
Die hem therte vervroyen dede,
Ende Zephirus, die wint, mede

7835 Huten westen wayende quam, Ende dat Flora, sijn wijf, vernam, Die godinne es van den bloemen, Deden soese scone vut comen Ende tallen steden bloyen wel,

- 7840 Want sine kennen niemen el
  Ouer meester dan dese twee,
  Noch hier int lant no ouer zee,
  Dese gheuen hare vaerwe menigherande
  Na dat si wassen achter lande.
- Maken magheden ende cnapen

  Menich dierbaer hoedekijn,

  Die fray ende scone sijn.

  Van desen bloemen maecten si te male
  - 7850 Hare bedden, die roken wale
    In die prayeel in die vergier,
    Dat was eene scone maniere.
    Dan stont gheciert also scone
    Alst ghesterret staet an den trone.
  - 7855 Vp sulke bedden, alsic segghe,
    Sonder van ghiericheden vlegghe,
    Segghic, dat doen tien tiden laghen
    Die ghene die der minnen plaghen,
    Ende onder helsden hem ende custen;
  - 7860 Ende als si mede wilden rusten,
    Hare omme ganghe ende hare cortinen
    VVaren die bome, daer dore scinen
    Der zonnen rayen niet en conden,
    So dicken waren si tien stonden,
  - 7865 Daer onder si hare dansen dreuen Ende hare spel sonder begheuen.

Sine zorgheden om dinc gheene, Dan hoe elc sijn lief alleene Helsen mochte ende cussen mede, Ende al bi groeter vriendelicheden. **7870** Sine hadden prinche no coninc, Dat hare was al ghemeene dinc, Niemen hadde propers twint; Want eene' dinc was hem bekint, Dats: eerheit ende minne fijn **787**5 En moghen niet ghesellen sijn, Sine moghen dueren niet te gader, Want eerscip breket al te gader. Hier bi ziet men in huweleken Van wiuen vele quader treken, **788**0 Alse die man waent wesen vroet Ende dan sinen wiue mesdoet, Mesprijst ende zeere slaet. So dicken slaet hise, dat soe gaet 7885 Menich waerf, daert hem es leet, Daer soe te voren, God weet, Lettel om peinsde ende gaf; Want hine caens niet comen af; Ende wille hebben de meestrie: Dattene God vermalendie! **7890** Dan ziet hi: »zotte dierne quaet, Ghi maect mi te groet beraet: Als ic bem te minen labure, So hebdi wel huwen wille ter cure, Dan gadi baleren ende springhen, **7895** Ende als eene merminne zinghen.

Fol. 48, a.

God die gheue hu quaden dach! Ende als ic om onse beiach Te Rome bem, of in Frise,

7900 Met coemanscepen, so faitise

En 1) vint men in de stat dan niet.

Ende als hu dan yement ziet,

Die hu vraghet, waer bi

Ghi sijt so behaghel, dan seghdi

7905 Dat ghijt [d]oet om huwen man.
Om mi? Keytijf! hoe lieghdi dan!
Wie weet dan waer dat ic bem,
Sint ic bem so verre van hem,
Ofte leuende ofte doot,

7910 Ofte in eenighen anxte groot!
Ic bem hu onghevalleghe cnape:
Met eer blasen van eenen scape
Souden mi de quade knechte
Int aensichte werpen met rechte,

7915 Dat ic hu anders en castie niet;
Want ens niemen die hu siet,
Hine weet dat te voren wale
Dat ghi liecht al te male.
Om mi, ay lacen, ay mi,

7920 Seghdi, dat al te male si!

Ic was vp die vre verscrouen,

Doe ic hu ghinc trauwe louen,

Ende ic nie hu man waert;

Met mi maecti den fobaert.

<sup>1)</sup> HS. Ende.

7925 Nochtan hebbic de macht niet
Te vulbringhene dies ghi pliet,
Noch ic en caens niet ghesien,
Ghelijc dat dese ribaeuden plien
Om hare puten, daer si gaen.

Fol. 48, b.

- 7930 So comen si om hu zaen,
  Alsi hu zien comen in den weghen
  Ende gheleede[n] hu alle weghe.
  Dor wien draeghdi dese ghewaden,
  Die mi so ouer zeere scaden?
- 7935 Ghi seght dat om mi al si,
  In bem niet el dan ghi van mi
  Maect in den reghen een omme cleet.
  Maer weet de waerheit wel ghereet,
  Dat ghi mi dincket simpelre vele
- 7940 Met desen wimpele om huwe kele
  Ende met deser iupen, sijts ghewes,
  Dan een turtelduue es.
  Weet wel, waer icker dicken bi,
  Die um florine gauen mi,
- 7945 Hoe houesch ic bem, hoe goedertieren,
  Mi souden verwandelen mine manieren,
  Ende soude hu slaen voert ende weder,
  Om hu houerde te legghen neder,
  In liet niet dor de scande.
- 7950 Weet oec wel dat ict hande
  Ende handen sal, ghine latet bliuen,
  In wille, met mannen no met wiuen
  Dat ghi ten danse waert sijt verdich,
  Ic en sal daer sijn ieghen werdich.

7955 Bander side 1) in caent ghehelen,
Want het doet mijn herte quelen:
Tusschen hu ende Robine
Metten groenen hoedekine,
Die tuwe ghebode es so ghereet,

7960 Seght mi, vrauwe, God weet,
Wat lande hebdi tusschen hu beeden
Te deelne, dat ghi niet ghesceeden
En cont, hine comt al den dach,
Daer hi hu ghespreken mach?

7965 In weet wat ghi moghet spreken,
Hets eene maniere van quaden treken;
Maer bi den Heere, die noyt en looch,
Ende hoghe in den hemel vlooch,
Spreecti meer ieghen heme

7970 Yeuwerinc, daer ict verneme,
Ghi sullets hebben bleec tanscijn!
la ghi! Het sal zwarter zijn
Dan eenighe moerbesie si,
So vele suldijs, gheloues mi,

7975 Hebben van slaghen groot ende zwaer.

Wat hebdi te doene hier of daer

Met desen ribauden, vul en quaet?

Ghi sult mi dienen, dat verstaet,

Entie quadien laten gaen,

7980 Of, bi Gode, ic doe hu slaen In goede vaste vingherline. Die duuel mæecte hu te sine

Fol. 48, o.

<sup>4)</sup> HS. Dander seide.

So wel bekent met desen ribauden, Die hu te rechte niet en souden Kennen, noch oec met hu wandelen; Ghi sout hu te rechte anders andelen. Ic nam hu bi di, dat ghi Mi sout doen trauwe ende dienen mi; Waendi daer mede hebben mijn minne, 1990 Dat ghi hu hout wel van bekinne Met desen ribauden, vul ende quaet? Neenic! Gonneert si, die den raet Mi gaf dat ic hu noyt nam, Noch met huwelike an hu quam! 7995 O wi die ghelouen woude, Dat Orestes scrijft de houde In sinen boucke die Riole,

Dat Orestes scrijft de houde In sinen boucke die Riole, Die goet te lesene es in scole: Nemmermeer name man wijf; 8000 Want hi hout ouer keytijf •

8000 Want hi hout ouer keytijf •
Man die neemt in huweleke
VVijf, scone, rike of bleke.
VVant hi seit: hets grote pine
Man in huwelike te sine,

8005 Vul versmaets ende vul torments,
Vul sceldens ende vul parlements;
Om die zotte wijf, ouerdech,
Die hem dincken alre eeren werdech
Entie vul claghen sijn al teenen:

8040 Hem dinct al goet dat si meenen. Neemt oec een arem wijf eenen man, Fol. 48, d.

· Voeden ende cleeden moet hise dan, Ende doen hare behouf gheelike. Neemt oec een man een wijf rike,

- 8015 So es soe wilt ende ouermoedich, Ende te bestierne ongheroedich. Neemt oec een man een scone wijf, So blijft hi al sijn lijf keytijf, VVant haer menich ione man
- 8020 Gaet in allen siden an.
  Si groetense, si doen haer eere,
  Si pinen haer te dienne zeere,
  Si comen ende gaen te hare,
  Si begheerense openbare.
- Ende ghelouen hare groet goet,
  Ende segghen dat sijs haer wel ionnen,
  Dat soe int ende wert verwonnen;
  Want selden eenighe borch ontstaet,
- Boso Daer men in allen siden toe gaet.

  Es soe oec leelijc, so wille si

  Al den lieden, gheloues mi,

  Wel behaghen vp dat soe can:

  Eenighe dinc so neemt so dan,
- Dus strijt soe niet te scerne

  Ieghen die weerelt al ghemeene te male,
  Om dat soe gherne gheprijst wale

  Ware ende ghezocht zeere,
- 8040 Waert van cnape, waert van heere.

Bi Penolope mach men dit wel,
Sonder te nemene yemen el,
Merken, wel ghelooft mi das,
Die eene dat beste wijf was,
Die men binnen Grieken vant;
Noch te Rome in al dat lant,
So en was so goede so Lucrese;
Daer ic of ghescreuen lese,
Alse ons seeght Tytus Lineus,

S050 Datse sconx zone, Tarquinus,
Vercrachte ende dede ongheuouch,
Daer soe haer seluen omme verslouch,
Dies en constem benemen niet
No vader, no man, dat soet liet,

8055 Om wat pinen dat sijs daden:
Hare scande dochte haer so zeere scaden.
Nochtan seiden si haer twaren
Scone redene dat soet liete varen,
Ende oec so seide selue haer man

8060 Datter niet en laghe an,
Ende hi vergaest haer al te male,
Entie daet, entie tale,
Ende seider scone redene toe,
Als ic hu mach segghen hoe:

8065 »Lieue, « seiti, »nu laet gaen,
Ghine\_hebt zonde gheene ghedaen,
So wat datter si ghesciet,
Want die lechame ne zondecht niet,
Die herte sone beghert mede. «
8070 Wat si seiden, hare droufhede

Sone minderde, noch haer rauwe. Een mes so nam die ionefrauwe, Om haer te dodene heymelike. Te haren man seide so houesschelike:

Den lachter dien men mi heeft
Ghedaen, in vergheeft mi niet.«
Ende eer dats iemen wiste hiet,
Nam soe tmes met drouuen zinne

8080 Ende staect te haerer herten inne,
Dat soe viel voer hem ter doot.
Maer eer soe staerf in den not,
Bat soe hem in lieuer zaken,
Dat si hare doot noch wraken.

Dat exempel doet verstaen,
Dat vrauwen moghen coenlijc gaen
VVaer si willen, ende wesen coene
Sonder eenighe cracht te doene;
VVant wie so vrauwen doet cracht,

8090 Werter omme ter doot bracht,
Ende Tarquinus, als ict vende,
Warter omme in ellende
Ghesent ende sijn sone mede.
Ende sint en wilden die van der stede

8095 Van Rome gheenen coninc. 1)
Gheselle, weet oec wel de dinc,
101. 49, b. Dat men in de weerelt niet
Ne gheene Lucrese ny en ziet,

<sup>1)</sup> HS. cominc.

Noch in Grieken Penolope,

8100 Noch goet wijf, dats noch mee,
En vintmen in al erdrike:
Also segghen ghemeenlike
Die heidine, wantse niemen vonde,

Al zochtemense langhe stonde.

8105 So hebbicker omme verteert mijn goet,
Dat icse mede blameren moet.

Nochtan lachtert menich, gheloues mi,
Dats gheens lachters wert en si,
Ende so mach mi sijn ghesciet:

8110 In lachtere dats wert en es niet;
Want men soude allen houeschen vrauwen
Alle eere doen, bi miere trauwen.

Weet oec, gheselle, die huwelije maken, Dat si aneverden zorghelike zaken,

8115 En si bi groter auonturen,
In weet bi wat zotter vren
Ofte verwoetheden, ane lopen.
Ic zie den ghenen, die sal copen
I paert, hi prouuet ende beziet.

8120 Maer een wijf en can hi niet,
Wat dat men haer doet, bekinnen,
Van wat zeden of van wat zinnen
Soe es, tote dien dat es ghedaen
Ende het niet weder en mach gaen,

8125 Hoe zeere dats berout den man:
Dan toecht soe hem dat soe can,
Hare costume ende hare sede,
Ende hare groete pijnlichede,

Die niet es leet, dinct mi hier bi
8130 Sot, dat hi ghehuwet si.
Goeder wijf, des sijt ghewes,
Diere min dan Fenix es,
Als ons Valerius doet orconde:
Diere 1) minnen, te gheere stonde
8135 So vele hebben si te doene

Van zorghen in allen saysoene.

Min dan Fenix, bi minen hode,

Dincter mi, al segghict node,

Of dan men vint rauen wit,

Fol. 49, c.

- '8440 Hoe zeere si scinen ombesmit;
  Die hem an sprake met onwerden,
  Si soudense vriendelijc aneverden.
  Ende daer bi met 2) die kinnen wille
  Menich wijf, lude ofte stille,
  - 8445 Die goet sijn ende leeren kinnen, Souker eer in die weerelt binnen Dese voghelen, die ic vermane, Ofte eenen zwarten zwane, Euen ghereet eist hem beede.
  - Weetti wat lunenael seide?
    Wie dat een reine wijf ghewint
    Ga in den tempel, als hise kint,
    Ende kniele voer Iupiterre,
    Ende dan ga voert in Iunoes eere
  - 8155 Ende offere eene coe guldijn:
    Want meerre wonder mach niet sijn.

<sup>1)</sup> HS. Diene.

<sup>2)</sup> HS. niet.

Ende daer omme moet men de quade minnen, Sal menre eenighe lief ghewinnen.

Valerius hi adde rauwe

- Pat Ruffus, sijn gheselle ghetrauwe,
  Huwen wilde ende seide:
  Gheselle, dor der Gods wijsheide,
  Werpt hu niet in zwijf bedwanghe,
  Want hets eene quale die gheduert lange.
- Juuenael bescrijft, die houde, Te Postumuse die huwen woude: Postumus, ghi wilt nemen i wijf! En vindi niet, seght mi keytijf, Wissen te cope, ofte coorden,
- Of en condi in gheenen dinghen
  Van eenen hoghen torre springhen?
  Of in een water vallen 1) laten?
  Dat quame hu vele meer te baten.
- Binnen Grieken doot bedde was,

  Doe hi in sinen doot bedde was,
- 8480 Seidi sinen broeder, ghelooft das:
  Broeder, ic so hadde mijn lijf
  Behouden noch, en addic wijf
  Noit ghetrauwet int leuen mijn.
  Leonte vraechde, hoe mochte dat sijn?

Fol. 49, d.

<sup>1)</sup> HS. wallen.

8485 Hi seide: broeder, de manne alle
Die noit en laghen onder des wijfs valle
En weten niet de waerheit al te male,
Ende ghi sultse weten wale,
Als ghi daer toe sijt comen

Piers Abeliaert liet in sine lesse,
Maer zuster Heilewijf, die abdesse,
Van Paradijs, sijn vriendinne,
En wilder niet comen inne,

8195 Dat hise ghenomen adde te wiue

Ende ghehouden te sinen liue.

Want die vrauwe, die haer verstoet

Wel, ende was van letteren vroet,

Soe woudem castien met redenen goede,

8200 Dat hi hem van huwene hoede,
Ende prouuet hem bi der scrifturen
Ende bi redenen telker vren,
Wat dinghe dat huwelijc ware,
Ende te houdene hoe zware.

8205 Oec dede hem de vrauwe goedertieren
Verstaen alle wijfs manieren,
Hoe goet datse nemmer scene;
'Want wel so wiste de ghene
An haer zeluen wat de hare

8210 Wiste soe de waerheit openbare.

Maer minnen sone verboot so hem niet,
Soene wille wel dat soes pliet
Te draghene met wetenden zinne,
So dat hire niet so vaste inne

B215 En si no so onghemate,
Dat hi sine scole late
Ende oec sijn studer varen.

Want soe seide hem te waren,
Datmen meer vrauwen pliet

8220 In minnen, diemen selden ziet,
Dan die men heeft tallen tiden,
Ende maect die ghelieue meer blide.
Nochtan Pires die minde zeere,
Ende liets hier omme min no meere,

Fol. 50, a.

- 8225 Hine trauwetse te wiue,
  Ende was met haren liue,
  Ende deetse vten cloestre gaen
  Daer soe profes in adde ghedaen.
  Daer na quam 1 ongheual
- 8230 Daer meester Pires zeere of qual,
  VVant hem worden bi waerheden
  Sine ghegaden af ghesneden
  Vp eenen nacht te Parijs,
  Doe wart hi moenc tSente Denijs.
- Abot in eenen goeden abdie.

  Doe dedi eenen cloester stichten
  Beede met beden ende met ghichten,
  Die vermaert was verre ende wide,
- 8240 Ende hietene Paradijt tien tide.

  Daer maecte hi abdesse in

  Ioncfrauwe Heilwiuen, daer sijn zin

  Vp adde gherust, ghelooft mi das,

  Ende die te voren nonne was.

Soe bescrivet selve dat,
Die wile soe daer abdesse sat,
Dat soe Pieres haren vrient hiet,
Heere ende vader, ende anders niet.
Ende dit was selsiene te verstane,

Soe screef soe noch and ane

Ohesien ende hare affare gheweten,

Hoe sone vader ende heere mochte heeten.

Na dien dat ict noch verneme 1),

Soe screef soe noch an heme

8255 Al sint dat soe abdesse was:

Lieue heere, gheloeft mi das,

Al waert, dat selue de keyser quame

Van Rome, ende mi oec name

Teenen wiue, ende gaue sijn trauwe,

8260 Ende maecte van al erdrike vrauwe,
So addic lieuer zekerlike,
Dat ic hiete ghemeenlike
Huwe pute, hoet si onscone,
Dan te draghene des keysers crone.

Fol. 50, b. 8265 Maer in gheloue niet bi mire zielen
Dat noit zulke wiue gheuiele,
Die so wel naturen kinde;
Ende sint nochtan dat si minden,
So was haer arde leet der trauwen.

8270 Maer adde Piers ghelooft der vrauwen, Sone es dan niet mijn waen, Dat hi huwelic adde ghedaen.

<sup>1)</sup> HS. vernane.

Huwelic es een quaet bant: Also moete mi helpen de zant Sente Iulien, dies men rouct, 8275 Als men goede herberghe souct, Ende oec Sente Ledenaert, Daer menich ghevanghene bi ontfaert. In ware mi lieuer hanghen ghegaen, Dan ic huwelic adde ontfaen, 8280 Hoe behaghel een ') wijf ic ghecreghe, Of hoe gheciert allen weghe. Maer selp hu tkint Sente Marien, Wat doen hu de cleeder van partien, 8285 Die soe costenlije sijn ende soe diere, Ende diere ghi hebt m paer of viere? Waer toe es goet die behaghelheide? Hets eenrande verwoetheide. Waer toe so staet mi te baten? 8290 Het ware mi vele lieuer ghelaten; Want si letten mi in dien, Als ic soude huwer vrienscap plien, Huwer ioyen ende huwer minnen,

Huwer ioyen ende huwer minnen,
So houden si mi so in allen zinnen
8295 So becommert, dat ic en can
Qualic toe comen dies ic began,
Ende ghine wilt legghen niet te rechte,
Maer wert hu met allen gheuechte,
Met aermen, voeten ende met beenen.

Niet en weetic wat mach meenen

8300

<sup>1)</sup> HS. ende.

Anders dan mi dincket wel, Dattu niet behaeght mijn spel. Sauons, als ic bi huwen liue Slapen ga, als man bi wiue, So ontcleedi hu al te male, 8305 Ende hu en blijft, dat weetic wale, . An noch omme dat no dit Sonder eene laken huue wit, Die hu maer dat hoeft en decke. Die cleedre hanghen vp die recke, Ende laetse toten daghe verwayen Ende in de lucht altoes blayen. Nu besiet wat si mi vromen: Sdaeghs laten si mi niet tu comen, 8315 Noch snachts doen si mi gheen bate. Ay ondanc hebbic, of ict dan late, Sint si mi en doen gheen profijt, In saise in corter tijt Vercoepen of te pande legghen, Al soudijt c waerf weder zegghen. Ware oec yeme[n] die seide dat, Dat ne gheen dinc en steet bat Vrauwen, dan doen scone zaken, Want sise vele scoenre maken. Dat segghic emmer dat loghen si. Nu hoert die zake, waer bi Die dinc, die scone se ende wit, Eist lelve, of rose ombesmit,

Of cleedre van scoenre ziden:

8330 Die scoenheit blijft tallen tiden,

Fol. 50, c.

8310

**832**0

8325

In haer zeluen mach men scauwen, Die scoenheit en blijft niet den vrauwen, Dat segghic hu al in goeden moede. Ic wilde wel dat elc verstoede:

Beziet eene kemeney hart, 8335 Onghescepen ende zwart, Chierse met sidinen cleedren wale. Ende met scoenre paruren al te male, Sone sal te scoenre wesen niet

Diese zonder die parure ziet, 8340 Al sijn si behaghel int aenscauwen. Aldus pareren hem de vrauwen Om te makene de mannen blint, Anders en scoensi niet i twint.

Maer die sijn oghen adde also goet 8345 Ende also claer alse linx doet, Mantel, no roc no ander cleet En 1) decketse met eere saerge ghereet:

Al dore die cleedre al te male,

Hoe dicke soe ware ende hoe wale 8350 Ghecleet, leidire an merc. Want Boetius, die clerc,

Ende oec Aristotiles

Segghen ons, so wat dinghe dat es 8355

Dat men linx toghet vore, Dat ziet bander siden dore.

Noch segghic hu, wildijt weten, Dat groet orloghe ende vermeten

Fol. 50, d.

<sup>1)</sup> HS. Ende.

Es altoes tusschen desen beede,
8360 Dats Scoenheit ende Reinichede.
Dese so sijn tallen tide
Onderlinghen in zwaren stride,
Dat deen den andren niet en laet
Voet lans, daer hijs begaet.

8365 Maer Reinicheit, dats waer,
Ende hare partie hebbent te zwaer;
Want soene can niet wel striden,
Ende dander gaet hare in allen ziden
Toe met groeten onghemake,

8370 Ende dan laet Reinicheit hare zake.

Want Ledicheit, hare cameriere,

Comt oec toe, dats haer maniere,

Die haer met rechte dienen soude,

Ende iaechse met ghewoude

8375 Vte haren heyghenin huse daer,
Dan es hare so zwaer,
Dat soe hare vrauwe soude verbemen,
Mocht soe, of anders this nemen.
Dus heuet tachter Reinichede,

8.780 Alsise assailgieren bede

Ende haer gaen toe in allen ziden,

Moet soe vlien ende laten liden.

Al ad soet ghezworen diere,

Soe moet laten in diere maniere;

8585 Want haer worstelen mach niet dieden leghen die macht van hem lieden.
Geonneert werde Ledichede,
Dat soe nie vp Reynichede

Orloghede dus, al zonder noot,

8390 Tusschen themde ende tslee[s]ch al bloot.

Sone lecht haer maer de mesquame,

Daer soe of heuet de name.

Scoenheit es oec te lachterne mede,

Dat soe den raet niet en dede

Fol. 51, 2.

- Want en ghebreect maer an hare.
  Ware soe houesch, vroet ende wijs,
  Soe daet, want het waere haer prijs;
  Want wi vinden ghescreuen dus,
- 8400 In den sesten boucken Virgilius,
  Daer hi van Sibilen vermaent,
  Dat hi wel weet ende niet en waent
  Dat noit verdoomt wijf vp erdrike
  En was, die haer hilt reinlike.
- Dat noit gheen wijf en was,

  Maer pareerde soe haer daghelike

  Emmer heuen behaghelike

  Ende in spieghele sach na dat,
- 8410 Om haer te pareerne bat,
  Dat soet elre bi hiet dede,
  Dan soere mede Reinichede
  Orloghen wilde huut haren lande.
  Reinichede heeft vele viande:
- 8415 In cloestren ende in abdien
  Hebben si hem met partien
  Ghezworen ieghen hare te male;
  Hoe vaste ghesloten ende hoe wale

Si sijn, si hatense nochtan al.

8/120 Ver Venus soe heuet tghetal,

Vant si doon haer manscap alle,
Sine peinsen van gheenen mesualle.
Groeter behaghelheit si plien,
Ende dats omme dat, als wise sien,

8425 Dat wi dan sullen van binnen
Ontsteken sijn met hare minnen.
Hier omme gaen si behaghelike
Achter straten moylike,
Om dat si besien willen den man,

4

Fol. 61, b.

8430 Ende weder bezien si[jn] van hem dan;
Maer te waren si soudens hem ontien,
Vp dat mense niet en woude bezien.
Maer zekerlike, verstaet mi bloot,

Dese wijf doen lachter groot

8435 Gode met groten ommaten,
Dat si hem niet ghenoeghen laten
Mettier scoenheit al haer leuen,
Die hem God heeft ghegheuen;
Maer draghen cierheit menichfout,

8140 Bont, grau, zeluer ende gout,
Hoede van bloemen, om haer scoenhede.
Ende houerde te driuen mede,
Daer soe mede achter straten gaet.
Hare es vtermaten leet

8445 Dat God, onse heere van hemelrike,
Nie maecte van scoenheden hare ghelike,
Ende verbelghenre mede Gode
Ende werken ieghen sine ghebode.

Sonder twifel ic lachterne zeere 8450 In menighen man in menighen heere, Dat si hem met behaghelheden Scoenre vele willen bereeden Danse heeft ghemaect God: Sekerleke die dinct mi zot, Maer dat latic varen al. 8455 Ic prise voer groet gheual, ... Dat mi God behouden woude leghen reghen ende ieghen coude, So dat mi dat niet en deerde. Een graeu cleet, dat mi werde 8460 Wint, haghel ende reghen, Prijsdic also zeere in allen weghen, Alse oft ware r roet scaerlaken; Maer ghi die wilt maken

Die goede cleedre sabelijn, 8465 Scaerlakene mantel of ermerijn, Die hu slepen achter straten, So dat ghi die lieden ghelaten Niet en cont neuen hu gheliden

Voren, achter no bezide, 8470 Ghine stuuft hem doghen al vul mouden, Desen cost so moetic houden. Maer snachts, als ic bem ghegaen Slapen ende huut hebbe ghedaen

Mine cleedre, ende dan ghi 8475 Ligghen comt daer bi mi, Ende ieghen hu speelde gherne, Pijndijs hu altoes te werne.

Fol 51, c.

Ghi maect hu ziec ende croent mede, 8480 So vele maectijs, dat mine lede Vercoelen ende ic ligghende bliue, Dits die nature van huwen liue. Maer arde zeere wondert mi,

Welc dat hu ghelaet dan si,

Alse comen in hu ghelede

Dese ribaeude, ende metten cleede

Houden, ende dan met hem gaet,

Of ghi hem toecht al sulc ghelaet

Ende sulc vernoy ende sulc verdrach,

8490 Als ghi mi toocht nacht ende dach.

Maer neen ghi! ghine sijt niet so cranc,
Ghi gaet met hem al mekende sanc
Ende al springhende, dats hu maniere,
In die bossche ende in die riuiere,

8495 Met huwen onwerdeghen putiere,
Die dat hebben van maniere
Dat si dese ghehuwede vrauwen
Leden met hem, te haren rauwen
Achter bossche den dau of slaen.

8500 Ende dan so segghen si zaen,

»Ondanc hebs die vilein wi hot,

Die so ialous es ende so zot«:

Tvleesch es nv den wuluen ghegheuen

Entie beene sijn den honden bleuen.

8505 Dese scande die mi es ghesciet
Es bi hu, ende bi el niet.
Gods at hebbe hu quade vel,
Vule vrauwe, dat ghi so wel

Leent hu lijf den pautenieren,
8510 Dat so vul es van manieren.
Achaermen! Bi al desen
Doedi mi in doerdine wesen
In Sente Arnouds broederscape,
Daer menich ongheuallich enape

Die huwelijc heeft ghedaen;

Vant van m, die ic meene,

Esser cume binnen eene,

Sine doen hem allen spelen spel,

Fol. 51, d.

B520 Die wile sire toe doghen wel;
Ende als sire toe en doghen nemmeer,
Sone adden si den wille noit eer
So goet so si hebben nv.
Juuenael seght, dat segghic hu,

Dat ne gheene zonde so sachte

Noch minder dan dese en si,

De wiue houdenre hem an bedi.

Want hem hare nature hiet,

Es in dien, dat verstaet,
Altoes te doene na quade quaet.
Men heeft ghesien huwelic liede
Dat hem duuelie ghesciede,

8535 Dat si bi haren stiefsonen laghen
Ende maecten naghemaghen,
Broedere ende kindere teenen male,
Dit en voechde te rechte niet wale.

Alle wiuen die sijn puten, 8540 In darfer niemen buten sluten, Of in woerden of in wille, Hoe zeere dat si zwighen stille. Dit voerdeel hebben allen wijf, Hets hem te doene harde stijf, Hier of te keerne teenighen daghen, 8545 No dor steken no dor slaghen, Maer scande, so doet hem laten, Dat sire hem of ghematen. Maer zeker sijts, diere of duren Ende breken hare naturen, **85**50 Die van complexien in hem si, Sijn wel werdech, gheloues mi, Alles goets ende alre eeren, Ende haren wille in dogheden keeren; Want vten wille met eenighen dinghen **8555** Machmense arde qualijc bringhen. Dit willic laten varen al gader; Maer God, hemelsche vader, Wat maghic doen met desen ribauden, Die mi daghelijcx assaeuden **8**560 Ende doen hebben zwaren moet? Dreeghicse, waer toe eist goet? Sine gheuen om mijn dreeghen niet. Vochtic ieghen hem oec hiet, So mochten si mi lichte verslaen, 8565 So ware mi te vele mesdaen. Want si sijn in quaetheden stout,

Si sijn ione ende ie bem hout;

Fol. 52, a.

Hare ioecht, die ontsteecse so zeere,

8570 Dat si wanen wesen heere,
Ia Roelant ofte Ercules,
Ia Samsoen, dies sijt ghewes.
Hercules, die was nochtan
Een die scoenste ende die stercste man,

8575 Die men in die weerelt vant.

8575 Die men in die weerelt vant.

Hi verslouch met sire hant

XII wonderleke diere,

Die wonderlike adden maniere;

Maer dat dertienste en conste hi

Nie en eonsti verwinnen die.

Sone heeftene ter doot ghepijnt
Met eenen hemde ghevenijnt,

Van pinen, ende verbernede sciere.

Dus bleef doet de sterke deghen,

Die menighen kempe adde versleghen.

Ende Sampsoen, al diere ghelike,

8590 Hi bleef doot zwaerlike
Onder die Philistiene wreet,
Om dat hem Dalida of sneet
Sijn haer: want alst was bescoren,
So addi sine cracht verloren.

B595 Hier bi doe ic zotheit groot,

Dat ic mi pine teenigher noot

V te castiene altoes hiet.

Want als ghi huwe ribaeude ziet,

Suldi hem ouer mi claghen,
8600 Dan maghic lichte werden verslaghen,
Mijn hoeft ontwee of mine aermen.
Ay lacen, owi wachaermen,
Dat ic hu nie met oghen zach!
Dat was mi i drouue dach,
8605 Dat ic dus daer omme moet leuen!

- Bi Gode, ic duchte, ic sal hu gheuen
  Noch soe groete zware slaghe:
  Huwe ghebure noch huwe maghe
  En sullen hu ghehelpen connen.
- 8610 Maer, lacen, als ghi mi sijt ontronnen Ende comt onder hu putiere, Ende hu smeecken, dats haer maniere, So sijn si meester ende heere van hu, Dat ic met rechte soude wesen ny,
- Maer ic ne bem te minen leede.

  Maer dese ribaude mindi zeere,

  Die hu niet en doen dan onneere,

  Die hu nemen hu goede name,
- Alse ghi te gader sijt gheleghen

  Ende hebt arem om als ghesleghen,

  Dan segghen si hu groete minne,

  Daer si lettel hebben inne;
- 8625 Want achter hu so eist vte, Ende heeten hu quade dierne ende pute. Waendi om de ioye van huwen liue, Of van eenen anderen quaden wiue,

Dat si daer omme huwes gheren? 8630 Neen, si niet, si maken haer sceeren Met hu, ende met huwer ghelike, Die hem dinken wesen rike. Ende bliven an hu om die iuwele, Die ghi hem gheeft te haren deele, Gordele, borsen, vingherline 8655 Ende goede vetselen guldine. Waendi, dat mi niet en dert Dat tmijn vaert dus in der wert? Jaet, en trauwen, dat weet wel! Maer als ghi gaet daer es spel. 8640 Eist te danse of tanderen spele, Dan draechdi cleedren an hu vele. Ende thooft bewaert ghelijc eere puten, Wanneer dat ghi comt buten, Ende chapele met guldinen spaerken, Die wert sijn te Lx maerken, Dat ic hu ghecocht hebbe al. Hier bi es mine bliscap smal, Dat ghi dit moet antieren Ende ics niet en can verweeren. 8650 Nv seght mi, waer toe sijn goet Die garlande, die ghi doet Vp hu hoeft te menigher stede Entie guldine huven mede, Die scone camme van yuore, 8655 Entie spieghele, goet ter core, Entie saphele, wel gheraect,

Entie crone, van goude ghemaect,

Pol. 51, 8.

Beset met ghesteente diere,

8660 Robine, mirauden ende saphiere?

Ende wat so vromen mi doch

Dese gordele, die ghi hebt aoch,

Entie ghi draecht al den dach,

Ende daer so vele of coste theslach?

Also helpe mi Sente Benoot,

Sal ic vercopen binnen in daghen,

Hoe zeere ghi weenen mooght of claghen,

Ende nemmeer hu laten ter noot,

8670 Dan eenen roc ende i sorcoot
Ende eenen douc van grouven webbe,
Ia van den groufsten dat ic hebbe,
Ende eenen riemen van witten ledre.
Hu sorcoet sal sijn sonder vedre,

Twee groete ghebonden scoen
Van minen alre houdsten hosen;
Dan suldi eerst sijn vercoren
Van desen ribaeuden, die hu volghen

8680 Ende dat mine gherne verzwolghen.

Maer nv seght mi, dies ic hu vraghe,
Die cleedre, die ghi nv in sondaghe
Daet an, doe ghi ten danse ghinct,
Van wien dat ghi die ontfinct?

Fol. 52, d 8685 Van mi sone quamen si hu nie.

Ghi seit mi, dat hu gaf die

Hu vader, ende zwoeret mi zeere

Bi Phildeberte ende bi Ludomere,

Dat hise bu gaf, om dat hi woude,
8690 Dat ic mijn ghelt sparen soude.
Maer dat sijn loghelike saghen,
Bi mire zielen, ic sals vraghen!
Maer wat soude mi helpen dat,
Hu moeder, die quene, die Gods at

8695 Hebben moete vp hare lede,
Soe heeft met hu te menigher stede
Gheweest, soe souts lien al.
God, die gheue haer ongheual!
Die quade, houde, verleefde pute.

8700 Die hu so dickent leedet hute In pelegrimagien, in bedeuaert, Soe wille hu houden na haren aert Ende leeren hu van haren spele, Dies soe heeft ghepleecht soe vele.

Menich hont so heeft ghebeten

An haren staf in menich doorp;

Maer nv laet soes v den worp

Ende leet hu harentare te stiere,

8710 God verberrentse metten quaden viere!
Ghepareert ende bereet al,
Ghelijc eenen orse, dat men sal
Vercopen ende ghetesuwet steet,
Aldus sidi, alsoe gheet

8715 Daer soe hu leet te huwen putieren!
Helpe hoe maghict gheuieren,
In sloughe hu al te stickelinen,
Dat hu mochte al hu leuen scinen.«

Dan gaet, gheselle, dan weet wel,

8720 Die wantrauwel dorper fel,
Ende ghegrijpse in dat haer
Ende trecse daer bi, hier ende daer,
Achter huse ende daer hute,
Ende gheuet haer menighe clute

8725 Ende kerijt met hare den neren.

Al haer onsculdeghen ende haer zweeren
En can haer niet te staden staen,
Hine gaetse toe, so zeere slaen,
Dats haer werdet al te mele.

Fol. 53, a.

- 8730 Dan laet soe huut gaen haere kele,
  Ende roupt, wat soe gheroupen can:

  »Helpe, helpe, ouer haren man.

  Dan comen die gheburen toe,
  Diese scieden, wisten si hoe.
- 8735 Dan scieten si in den noot
  Ende nemense hem met pinen groot,
  Doch houden sise ouer zod beede,
  VVie dat daer comt ten ghesceede.
  Ende wanneer die vrauwe verweet
- 8740 Tfernoy, dat haer ouer gheet,
  Ende tgroete leet daer soe in si,
  Dan wilde soe wel, gheloeues mi,
  Dat hi ouer zee ware
  Ia ende also verre van hare.
- 8745 Want voert en mach soene niet minnen, Soe wilde wel in allen zinnen, Dat hi hinghe bi eenen drade An die wolken, wat hare scade;

Hare en rouct wat soe ane gheet. Slaept hi met hare, God weet, 8750 So set hi sijn 1) lijf ter auonturen: Want soe peinst te menigher vren, Dat soene dode, want haer en rochte In wat manieren dat wesen mochte, Of vergheuen, ofte steken doot: 8755 Want wat eenen wive comt int hoot, Dat wille soe doen al te hande, Sone prijst daer voren eere no scande, Soene vulende hare quade werc. Ons bescrijft Valerius, de clerc, 8760 Dat twijf sonder conciencie si, Want wat soe ghert, gheloues mi, Es behendech ende quaethede Ieghen vriende ende viande mede. Gheselle, die zotte man keytijf, 8765 Die dus den wuluen leuert sijn lijf, Ende vul ialousien es, Hi bedruct, dies sijt ghewes, Onder hem sijn wijf te zeere, Ende wille altoes wesen heere, **8770** Ende wilse niet laten wesen vrauwe,

Fol. 53, b.

Ende wille altoes wesen heere,

Ende wilse niet laten wesen vrauwe,

Ghelijc hi gheloofde, doe hi trauwe

Hare gaf, dat si hem souden

Altoes heuen ghelike houden,

8775 Hi als gheselle, ende soe als gheselline, Ghelijc alse trauwe heuet inne,

<sup>1)</sup> HS. so haer.

Sonder meester ende heere te sine: Dan leuen si sonder pine. Maer als hi wille heere wesen, So comt dese onspoet toe gheresen, 87**8**0 Dat hare wanhaeght alte zeere Altoes te heetene heere. Minne en mach daer niet duren, Daer die man tallen huren 8785 Willen heere gheheeten wesen. Minne en mach niet dueren in desen, Want soe es ghelijc van hedelen zinne, Ende sonder houerde es de minne. Waendi, dat niet en deert zeere Den vrauwen te heeten heere, **8790** Hoe scone hi si, hoe wel gheboren. Den ghenen, dien si te voren. Moghen ghebieden, ende diese hiet Vrauwe altoes ende anders niet? Hadsoe ghewilt, hi hadde ghespronghen 8795 Met eenen woerde of ghesonghen; Maer als hise heeft al stille Ghetrout, ende te sinen wille, Daer hi te voren omme qual, 8800 Wille hi sijn haer meester al, Ende wille, dat soe hem diene, Wien hi so plach tontsiene, Ende rekeninghe dan doe

Van sine[n] goede spade ende vroe.

Dan hout hise cort, ende wille niet

Dat soe gaet, daer soe iemen ziet,

8805

No te spele, no te danse. Dan dinct der vrauwen hare canse Seere ghewisselt in dat spel,

8810 Ende peinst dan in haer herte el;
Want sone weet an wien ghetrauwen,
Dies soe es beuaen met rauwen ');
Want haer man wilse slaen,
En 2) es soe hem niet onderdaen.

En 2) es soe hem niet onderdaen, 8815 Ofte en doet al sinen wille: Minne es daer onlanghe stille.

> Maer, gheselle, die sonder bant Sijn, ende sonder dienst int lant, Die moghen hebben weeldichede:

8820 Sine gauen niet hare vrihede
Om al tgout van Arabie,
Noch namen bouen hem meestrie.
Wat souden si doen metten goude?
Al waert dat ment vercopen woude,

8825 Si souden copen ander waeruen,
Daer si in ander lande met varen
Souden, diewile in ompayse,
Die in haer lant altoes sijn ayse.
Men wiste van gheere vaert

8830 Eer Jasoen te rade waert,
Want hi wilde halen guldijn vlies
Ende dede maken, wiens verwies,
Scepe, diene in de zee vueren,
Die men niet tote dier vren

Fol. 53, c.

<sup>1)</sup> HS. trauwen. 2) HS. Ende.

8835 Hadde zien varen in die zee.

Neptunuse was te moede wee,

Die van der zee es conijnc,

Ende waende wel, in waerre dinc,

Dat hi soude sijn bestreden.

8840 So waende oec in waerheden
Triton ende Toris tier stede,
Ende alle sine dochteren mede
Waenden wel verraden wesen
Om de scepe, die in de zee besen,

8845 Entie si noyt adden ghesien,
No vernomen, tote dien.
Maer vordien, alsic seide,
VViste men niet van scepe gheleide:
Die lieden vonden in haren lande

Want si wilden al te hande,
Want si waren alle rike
Ende onder minden hem natuerlike;
Fol. 53, d.
Van goeden leuene waren die,
Ende minden sonder eerscapie.

8855 Niemen en andren twint
En was ghereet, als men kint,
Eer Baraet quam int lant
Ende Houerde, die de Quaetheit vant,
Nijt ende Ghierichede

B860 Ende alle die quade zonden mede,
Die hem ter hellen liete[n] dalen
Ende Aermoede daden daer hute halen,
Dat noyt noch toe en wart ghesien,
Maer gonneert quam, het quam mettien.

8865 Aermoede, dat es waer,
Brochte met haer mede van daer
Dieften, hare lieue kint,
Dat soe zeere de moeder mint,
Dat wech gaet bi nachte stelen,

8870 Ende laet hem bi sire kelen
Hanghen. Het heeft so vele trauwen
Om te succoersene siere vrauwen;
Dan en can soe hem ghehelpen niet,
Al waest dat soe heme riet.

Slauenie, dies sijt ghewes,
Die goddinne van den dieuen es,
Ende haer beraet dect ende wacht
Altoes metter doncker nacht.
Want sine dorren haer daet niet baren,

Werden, ende het si gheprouft:

Dan eist tijt dat mer omme drouft,

Als die coorde es om die kele,

Dan berout hem eerst vele.

8885 Aermoede heeft Ghiericheden bracht,
Die in de weerelt heeft grote macht,
Want Ghierichede heeft ghedaen
Dicken menighen man verslaen,
Ende ghemaect menich orloghe

Borghen doet so maken, ende steenen groot,
Dies si en hadden gheenen noot,
Vp dat Ghiericheit en dade,
Die altoes eens anders scade

Fol. 54. a. 8895 Gherne siet, ende sine bate,

Die doet maken menich ghesate

Ende gaderen gout ende scat:

Gonneert werde, die vp brochte!

En trauwen men gaue hier vp niet

8900 Vp dese vileine, die men ziet,

Eenen coperinen bottoen,
En daet, dat si hem minnen doen,
Dese edele ionefrauwen ende dese scone,
Die met eeren draghen crone

8905 Mochten met wel gheraectheden
Van doochden ende van edelheden,
Om haer ghelt dat si hem gheuen;
Het sal mi deeren al mijn leuen
Ende heeft ghedeert, dat edel wijf

8910 Om ghelt vercopen moet haer lijf.

Wel radic na minen moet,

Dat emmer een cnape vroet

Sulke const ende ambacht leere,

Heefti noot, dat hire toe keere,

Oec riedic elken man wale,

8920 Dat hi hem hilde an de tale,
Die ic hu nv hier sette inne:
Vername hi an sine vriendinne
Of an sijn wijf teenigher stonde,
Dat soe elre minnen begonde

8925 Ende vercore ander lief,
Of adde ghecoren na haer gherief,
Daer omme en sal hise lachteren niet
Of scelden, wat sijns ghesciet,
Ende saelt houeschelike ghedoghen.

8930 Al ware oec, dat hijt met sinen oghen,
Daer hi quame teenighen daghen,
Haer scamelike ligghen saghe
Met haren vrient int grote quaet,
Nochtan soudi, dat verstaet,

8935 Sine oghen keeren elre waert,
Ghelijc eenen houde papelaert,
In dier ghelike dat si niet
En wisten, dat hijs wiste hiet.
Ende sent haer oec yemen brief,

8940 Eist mach ofte ander lief,
Dies en soude hi oec niet lesen;
Liete soet, dat mochte wesen.
Hine soude te gheere tijt begheeren

8945 Of ieghen haren wille gaen,
Noch haer verholenheit willen verstaen.
Maer laetse gaen, daer soe wille,
Men dwinghese niet te sitten stille:
Come, alsoe wille, ende ga,

Dinc te wetene die haer soude deeren,

8950 Ende anders en vragher niet na,
Want die beghert alle gherieue,
Eist van wine, eist van lieue,
Hine salse niet te nauwe dwinghen.
Ic segghe hu in waren dinghen:

Fol. 54, b.

By Die sijn lief hout met bedwanghe,
Die minne mach niet duren langhe.

Men sal oec desen vrauwen In gheerande zaken mestrauwen, Hoe wel men waent die waerhede,

Maer hi mach wel segghen te waren
Te hem, die hem bringhen niemaren,
Dat si doen hare quaethede zeere;
Want hine sach, bi onsen heere,

8965 Nie wijf vp erderike so reene
Van lichame, also es alleene.
Oec en sal hise niet verdriuen,
Om dat soe hem sal te vriender bliuen
Ende soene minnen soude te meer;

8970 Want het ware i verloren keer.

Want wi sijn wijf tslane beghint,
Om meer te sine van hare ghemint,
Slacht den ghenen, die sine catte
Slaet, ende roupse weder na datte,

8975 Om te bindene ende te vane.
Aldus betert i wijf van slane:
VVant mach hem de catte ontspringhen,
Sone comt weder niet int hinghen.
Verspreectene dat wijf oec mede,

8980 Verdraghet wel, dats vroethede,
Ende segghe, dat hi ghedoghen soude
Slaghe van hare, vp dat so woude,
In dien dat hi in eenighen sinne
Verdienen mochte hare minne.

Fol. 54, c.

Comt oec die zake dat hise sleet, 8985 Bi gramscepen, die hem ouer gaet, Ofte dreeghe, ic rade hem dat: Eer bi hiet ga van der stat, Dat hi haer spele dat spel van minnen; Ander sins mochte soe ghewinnen 8990 Eenen anderen vrient dien so vercore. Dan so verlort de ghene van vore. Dit ware aermer lieder recht, Die altoes moeten wesen knecht, Om dat sijn hare ghiften smal. 8995 Een arem man, die minnen sal, Moet emmer vroedelike minnen, Ende oemoedelike sal hi ghewinnen Eenighe bliscap ende spel. Maer rike man, hi mach doen wel, 9000 Die de ghiften heeft ghereet, Want men hem node ontgheet. Ende wille hise laten seluen mede, Hi verkiese teer ander stede. Maer emmer so verhoede hem dat, 9005 Mint hi teere ander stat. Datti niet gheue sire nieuwer vriendinne Eenighe dinc, die dander moghen kinnen, Eist broke, capeel of gordelkijn, 9010 Doucken, borsen of gordelkijn; Want het soude haer zeere meshaghen, Alsoet saghe eere andere draghen.

Ende emmer voerwachte hem een man.

Die andere minne nemet an,

9015 Die nieuwe en late in gheenen zinne Comen, daer sine ander vriendinne, Die eerst te hem te comen plach; Want daer en ware an gheen verdrach, Vp datse deerste vonde daer,

9020 Daer en rese een orloghe zwaer.

Want nie en wart baer so wreet,
Dien men met honden an gheet,
Noch so vreeselijc de leewinne
Die men iaecht in allen zinne;

Fol. 54, d.

9025 Noch serpent oec so ghebert,
Als men tert vp sinen stert,
Also doet een wijf, die vinden can
Eene nieuwe vriendinne bi den man,
Die te voren haer vrient was.

9030 Dan werpt so hute, ghelooft mi das, Vlamme ende vier, dan es dat wijf Ghereet te gheuene ziele ende lijf. Ende en es te prisene niet, Dat mense beede te gader ziet;

9035 Ghevallet oec, hi smeeke zeere
Die eerste, dat es wel sijn eere,
So dat de andere wech ga,
Ende spele der eerster tspel der na
Van der minnen, dat zoete spel;

9040 Ende es soe hem oec dan te fel Van woerden ende te puedersam, Dan sal hi zweeren, dat soe quam T'e hem sijns ondank zeere, Ende dat hem en ghesciede noit eere, 9045 Ende nemmermeer soude ghescien.

Ende mochtise oec weder zien

Die quade, vernoyerde vrauwe,

Hi wilde wel, bi siere trauwe,

Dat soe haer doghen bute stake,

9050 Of horte soe, dat hare therte brake.

Met dus ghedaenre smeekaerdien

Moet hi an gaen sire amien

Sonder laten ende verdr[i]eten,

Ende moet haer thoot vul loghen ghieten.

9055 Oec sal hise helsen ende cussen mede, Ende spelen haer al daer ter stede Dat spel der minnen, eer so keere; Anders en werdet nemmermeere Van haer vergheuen sonder sceeren,

9060 No dor smeeken, no dor zweeren.

Oec radic elken zekerlike,

Die nv minnen vp erderike,

Dat hi in gheenen zinne

Hem beroeme van siere vriendinne,

Fol. 55, ,a.

9065 Want menich heeft hem beroemt,
Die van Gode 1) moete sijn verdoemt,
Valschelike om te hebben de name,
Dien onghereet es de lichame:
Al leet soe moet hem ghescien!

9070 Ic wane, noit en was ghesfen
Quader zonde, no quader daet,
Dan roem die an minne gaet;

<sup>1)</sup> HS. Goede.

Want minne wille sijn verholen Ghelijc den dief die heeft ghestolen,

9075 Enne ware oft een man seide
Sinen vrient in heimelicheide,
Diet alsoe gherne heelt als hi,
Dien mach hijt segghen, gheloues mi.
Werdt oec ziec eens mans vriendinne,

9080 Hi sal hem pinen in allen zinne,
Hoe dat hi bi hare moghe wesen,
Hare sals ghedincken, ware soes ghenesen.
Om hare so sal hi oec weenen,
Ende ghelouen al teenen

9085 Bedeuaerde verre ende lanc;
Dies sal soe hem weten danc.
Cussen sal hise met weenenden oghen,
Entie laten niet verdroghen.
Hi en sal haer oec gheene spise

9090 Gheuen, sone si zoete van prise,
Noch haer begherte niet verbieden,
Wat rade soes heeft van andren lieden.
Hi sal oec niewe dromen ve[i]nsen
Entie al vul loghenen peinsen.

9095 Hi sal segghen: daer hi lach
Vp sijn bedde, dochtem, dat hi sach
In sinen drome eene zoete zake,
Noch wel in drome, noch wel in wake:
»Mi dochte dat ic was ghegaen

9100 Vp mijn bedde ende adde beuaen Hu, vrauwe wel gheraect, In minen aerme, al moeder naect,

Fol. 55, b.

Den nacht toter morginstont, Ende ghi waert weluarende ende ghesont, Alse ghi, of God wille, sult sijn zaen; 9105 Ende dan sijn wi vp ghestaen Ende ghinghen in eeue praierie Spelen alleene, wi twie. Daer wi adden feesten vele Met zotheden en met spele. 9110 Dus ghedane loghene groot Sal-men hem vul ghieten thoot. Vrient, nv hebbic hu gheleert al, Hoe men een wijf houden sal, Beede ziec ende ghesont, 9145 Die hare minne wille, talre stont. Want lichtelike, weet te vore, Heeft men hare gracie verloren; Want 1 wijf es, dat verstaet, Langhe te houdene also quaet, 9120 Dier wille men niet al en doet, Als te houdene es in eene vloet Die ael met sinen sterte Hoe scone ghelaet ende gheberte Soe toghet, of hoe scone feeste, 9125 En eist dan niet wel eene beeste Van wel wonderliken zeden: Ens nemmer morghin alse heden Met hem, so wankel sijn si. In hem es gheene trauwe, gheloues mi. 9130 Dit en segghe ic om de goede niet,

Dien men altoes doocht pleghen siet,

Die sijn vast simpel ende reene, Maer diere en vandic noit eene.

- 9135 Ia dat es van minen rade,
  Dat ic noit vant wijf ghestade.
  Wilddi hu pinen ende maken moede
  Om te soukene eene goede,
  Ende ghise dan mocht ghevinden,
- 9140 Dan so soudi hu gheninden
  Ende nemen die, want, bi mier trauwen,
  Ghi sout dan hebben cuere van vrauwen,
  Ende eene alleene sonder ghelike.
  Maer hoet hu, dat soe daghelike
- 9145 Teenigher stat en ga niet,
  Daer soe haer moghe beiaghen hiet,
  Of daer mense an souken moghe,
  Want dat ware dat hu niet en doghe.
  Maer eer ic ende mire redenen make,

Fol. 55, c.

- 9150 Willic hu segghen eene andre zake.
  Cortelike elkere maghet,
  Die te minne hu behaghet,
  Weder soe scone of leelic si,
  Die hout ouer goet, dat radic di,
- 9155 Entie dincke hu wesen vroet.

  Want die leghet sinen moet
  An eenighe ioncfrauwe in eeniger wise,
  Hets wel recht dat hise prise;
  Want en es in erderike
- 9160 Wijf so helich zekerlike,

  Noch so zuuer van lichame,

  Vp dat soe heeft vrauwen namen,

Es soe in cloestre, of daer buten,
Of die men mach so vaste sluten,

165 Es soe hout of ione mede,
Maer hoort so prisen hare scoenhede
Ende hare ghedane teenigher stede,
Sone heues in hare herte delijt;
Hoe leelije dat soe si nochtan.

9170 Hier bi salse prisen ele man,
Ende zweeren dat soe scoenre si
Dan eenighe es verre of bi,
Ende soe sals ghelouen lichtelike.
VVant en es wijf in erderike,

9175 So leelijc, dat weetic wale,
Haren dinket al te male,
Dat soe van elken die se kint,
Werdech es te sine ghemint.
Aldus sullen die enapen houden

9180 Hare vriendinge ombescouden,
Ende niet lachtren hare zothede:
Data eene grote wijshede.
Nemmermeer en rouket wijf,
Hoe onsalech of hoe keytijf

9185 Haer vrient si, of hoe onghedeghen,
Daer soe hare herte heeft an ghesleghen.
Hier bi so salse 1 man prisen
Ende lachtren in gheere wisen,
Wat so wille, dit of datte.

9190 Want soe es, alse de catte Die bi naturen muse veet, Diet hare verbiet, so heeftem leet: Pcl. 55, d.

Dus haet i wijf, lude ende stille, Die hare verbiet haren wille.

- 9195 Aldus, gheselle, van huwer Rosen,
  Die ghi saecht so scone blosen,
  Alse ghise hebt tuwaert al te male.
  Also ghi noch hopet wale,
  So houtse wel, dat radic hu,
- 9200 Als ic hu gheseit hebbe nv.

  Want dan hebdi zekerlike

  Eene Rose, diere ghelike

  Men niet en vonde in x11 steden

  Dan daet in die weerel meden.
- 9205 So scone es soe, so wel ghemaect Ende daer toe so wel gheraect.«

  Als mi aldus mijn vrient

  Van goeden rade adde ghedient,

  VVant sine redene ende sine tale
- 9210 Behaghede mi huter maten wale,
  Met desen quamen met ghemake
  Soete Ghepeins ende Soete Sprake,
  Ende ghinghen beede bi mi staen
  Nie sidert, dats sonder waen,
- 9215 Ende lieten si ghenesen minen sin,
  Maer niet en brachten si met hin
  Soete Ansien, dats mi te lanc.
  Nochtan wistis hem ghenen ondanc,
  Want ic weet wel in waren dinghen

9220 Dat sine niet consten ghebringhen.

Ic nam orlof, ende sciet

Van hem, daer icse alle liet

Ende ghine alle die dale neder,
Scone ende claer was dat weder,
9225 Horen der voghelkinen sanc,
Die daer maecten groet gheclane.
Groot goet mi haer sanc dede
Int herte ende grote ioye mede,
Maer eene dinc dochte mi zwaerbede

9230 Van dien dat Amijs seide,
Van dies ic zeere in therte morre.
Dat was, dat ie omme dien torre
Niet mochte gaen spelen no mi vervrouden,
In weet hoe ics mi sal onthouden.

9235 Hier mede ghinc ic voert wech
Ende liet ter rechter hant minen wech,
Ende ghinc ter slinker te diere stonde,
Vp auonture, of ic hiet vonde
Wech, daer ic quame mede

9240 Binnen in die vaste stede, 
Waert bi watre, waert bi lande.
Dan lietic dor ne gheene scande,
In liet vut Scone Ontfane, bi Gode,
In vonde sterkeren, diet mi verbode.

9245 God heere, mocht hiet ghescien Dat ie den casteel mochte zien Cranker dan een wijngaart blat, Of die poerten teenigher stat Mochte zien hopen staen;

9250 Ic souder emmer binnen gaen Ende laten hute Scone Ontfane, Ver Jalousien gheuane. Fol. 56. a.

Daer voren namic niet teser stont Honder[t] waernen m pont, 9255 Dies machmen mi ghelouen wale. Doe ghine hie met deser tale Van den casteele een lettelkijn, Maer niet vele docht mi sijn, Negen eene fonteine claer. 9260 Sekerlike het seeen daer Eene arde lieuelike stat: Doe vernamic datter sat Eene scone vrauwe, wel gheraect, Van vormen edelike ghemsect: 9265 Scoenre figure en sach ic nie, Dan mi wesen dochte die. Hare amijs sat neuen bare, Maer inne weet niet openbare Haers amijs namen niet. 9270 Maer die hedele vrauwe hiet . Rijcheit, so es zeker dat, Ende hoedde eenen cleenen pat, Daer men in die borch mede gbinc. Maer soene was in warer dinc 9275 Noch selue niet deer in comen. Ende teerst dat ics hebbe vernomen, Keerdic mi te hare waert Ende groette die scone vrauwe waert, Ende soe mi weder met haesten groet, . 9280 Dat lette[l] goet mi besloet.

> Ic seide: »vrauwe, doet mi 'ghenade, Moochdi mi berechten van den pade

6, h.

Enten wech. die ghereet To Vele Ghouene waert gheet, Ende der Miltheden pat.« 9285 Rijchede andwoerde mi ter stat: »Dits de wech: ic hoeden hier.« »Hoe dor God, vrauwe fier! En vernoye hu niet mine bede Ende laet mi gaen al hier ter stede, 9**29**0 In dien dat hu eere ghescie, Ter borch, die maecte ver Ialousie.« »Vassael,« seide Rijcheit, »dan mach nv Niet sijn, want in kenne niet hu. Ghi sijt an mi qualijc gheraect, 9295 Ghine waert mi heimeliker ghenaect. Bi mi en comdire niet binnen, Emmer moestic hu bet kinnen, Ende moest oec wesen van den minen, Die latiker in sonder pinen, 9300 Balreren, dansen ende reyen Ende hebben weelde na haer greien. Daer es in feeste ende ioye; Daer nes niemen in te vernoye; Daer sijn in vedelen ende tamburen, 9**3**05 Cytolen, cymbren, tallen huren; Daer iaecht men hasen ende conine In die scone bosschelkine; Daer es bliscap in, en trauwen; Daer gaen de cnapen ende de ioncfrauwen, 9310 Als si sijn van speelne moede,

In die camere met groten goede,

Daer die baden sijn ghemaect,
Ende gaenre binnen, al moeder naect,
Fol 56, c. 9315 Met feesten ende met groter ioyen,
Ende doen de herberghe hem verfroyen,
Daer zotte Miltheit vrauwe af si,
Die hem rekenen gaet so bi,
Als eene vrauwe die niet ontfarmt,

9320 Maer quetse so ende veraermt,

Dat sijs ghenesen niet en connen.

So zeere es so vp hem gheronnen,

Dat si moeten al tè diere

Int hende ghelden hare belechiere

9325 En vercopen al haer lant,
Eer si ghequiten haren pant:
Seere becopen si hare feeste.
Dan comt die onghescaepte beeste
Aermoede, dat wijf ongheraect,

9330 Cout, beuende, ende al naect,
Ende ontfaetse, als si huut comen.
Dan werden si mi ghenomen,
So dat icker mi en onderwinde,
Nemmermeer voert 1) tote minen inde.

9335 Ic en seght oec niet daer bi:

Maecten si noch pays ieghen mi,

Ic lietse noch comen daer;

Maer hets eene dinc alte zwaer

Also dicken te comen als si gheeren.

9340 Want so groot es haer deeren

<sup>1)</sup> HS. woert.

Int ende, dat si sijn so bloot,
Dat si en dorren van anxte groot
Mi van scanden an ghesien.
Hets wonder hoe dat mach ghescien,

- 9345 Sine dooden hem van rauwen.

  Maer hu so segghic wel in trauwen,

  Vp dat ghi hebt daer waert ghere,

  Dat nie veriacht so was beere,

  Noch so ghevleghen in gheenen zinnen,
- 9350 Als ghi sult sijn, mach v ghewinnen
  Aermoede in haren handen.
  Soe sal hu leeden achterlande
  Van houke te houke, van straten tstraten,
  Tes soe hu sal steruen laten
- 9355 Van hongre, dats hare maniere.
  Nochtan was soe Honghers cameriere,
  Ende diende hem so dat soet bequal,
  Ende berrende was van Honghere al,
  Ende leerde haer alle quaethede.

Fol. 56, d.

- 9360 So maketse meesterigghe ende voestre mede Diefte, haers sonekijns,
  Die so menighen nemet tsijns,
  Ende soghede met haren melke,
  Nie en saghic voestre selke.
- 9365 Willic hu tellen hare maniere?
  Soe es oemoedich ende goedertiere,
  Soe woende oec in een lant,
  Dat magherste dat men noyt vant.
  Daer en wast no coren, no wijn,

9370 Bome, no cruut, no bosschelkijn,

Nemmermeer daer boeme en botten. Het staet recht vpt ende van Scotte Vp eene sterke stenine roke. Hongher en heeft gheene coke Te doene noch oec cokens mede; 9375 Want hets eene de coutste stede, Die men in de weerelt weet, Om dat Honghere ware leet Dat om hare wiese eenich cruut, 9380 Ende treckent al te mal huut Metten naghelen van haren handen Ende met haren bitenden tanden. Nu willic hu gheuen te verstane 'Hare faiture ende hare ghedane. Een deel moede, magher ende lanc, 9385 Den buuc in hoel ende slanc, Hanghende an die borst tale. Die beene hanghen haer al te male Tallen leden hanghende huut, Daer bouen gaet maer de huut. . 9390 Teroest so es haer dat haer, Die oghen diep ende niet claer, Maer bleec dat anescijn: Gheene leeliker beeste mochte sijn. Sone heeft int lijf gheene humore, 9395 Dus heeft soe magherheit ter core So bedwonghen in allen zinnen, Dat der plentineuser Godinne

Fol. 57. a. Ceres, die doet teoren comen,
9400 Es daer waert die wech al benomen.

Noch Trikolomuse mede,
Die scepe bringt te menigher stede,
En can den wech daer niet gheraken,
Noch niemen, die zalech maken

- 9405 Dien meinsche, en can comen daer.

  Maer eene dinc segghic hu vorwaer,

  Wildi met Ledecheden gaen,

  Ghelijc dat ghi hebt ghedaen,

  Aermoede sal hu daer wel bringhen,
- 9410 Die meesterigghe es van desen dinghen;
  Want eenen andren wech hout Aermoede,
  Dan den ghenen, dien ic hoede.
  Wildi volghen Ledicheden,
  Diere vulheit ic niet ghezeden
- 9415 No alle die met tonghen spreken,
  Ghi sult dan saen sijn ghestreken
  Tote daer ghi Aermoeden vinden selt.
  Ende blijft daer dan in haer ghewelt,
  Ende hu behaghen hare manieren,
- 9420 So suldi moghen wel faelgieren

  Tassaelgierne den casteel

  Ende oec te winne dat minste deel.

  Maer van Hongre moghedi zeker wesen,

  Die zaen sal sijn an hu ghelesen;
- 9425 Want Aermoede can dat openbaer
  Bi der herte den wech daer.
  Vrient, moghedi sijn ghewes,
  Dattie keytiueghe Hongher es
  So ghedienstich ziere vrauwen,
- 9430 Dat hi dicken cust met rauwen

Ende daer toe in groter breken.

Ende dan comt Hongher toe ghestreken

Ende wect Diefte, dat kindekijn,

Ende heet hem ghereet dan sijn

- 9435 Gaen te siene om sijn beiach,

  Waer dat hijt ghecrighen mach:

  Dit leert hem Hongher ende Aermoede mede.

  Dan gaet dat kint, dien al de leede

  Beuen, ende hem droomt al
- 9440 Om tzeel dat noch hebben sal;

  Fol. 57. h. Want altoes es hem in den moet

  Die galghe, diet hebben moet.

  Diefte pijnt hem nacht ende dach,

  Hoe hi sire moeder helpen mach,
  - 9445 Maer dats eene cranke neringhe.
    Bi sulker neringhe waert v inghe
    Dese wech, en[de] moet altoes wesen.
    Nu souct eenen andren wech dan desen,
    Want ghine hebbets niet verdient
  - 9450 Dat ghi wesen sout mijn vrient.«

    »Vrauwe, dor God,« seide die minneere,

    »Hu gracie eist dat ic begheere,

    So dat ic quame in den pat,

    Daer ic mede ghinghe ter stat,
  - 9455. Daer ic mochte Scone Ontfane
    Huten prisoene helpen tontgane,
    Daer hi nv gheuaen es binnen;
    Dor God, vrauwe, laet mi ghewinnen!«
    Rijcheit seide: »ic hebbe wale
  - 9460 Nu verstaen huwe tale,

Ghine hebt nv huwen bosch niet alte male

Vercocht tgroete ende tsmale,
Ghi hebbets noch i vier behouden,
Ende sonder vier en mach met vrauden
9465 Niet leuen die volghen der minnen
Willen, ende hare macht bekinnen.
Die minres wanen vroet sijn,
Als si leuen in dit ghepijn;
Maer neen si, hets eene verwoethede;

9470 Als Redene hu wel sede,
Dier ghi en wildet horen niet;
Dies es hu sottenlijc ghesciet.
Weet oec wel, dat ghi nie sint
Mi en priset niet een twint

9475 Ende doe ghi te minnen begont.

Want die minnen, werden oncont

Met mi en[de] haten mi mede,

Ende werpen mi teere andre stede.

Ende teerst dat icse begheue,

9480 So ware mi leet dat hem hiet bleue, Ende werpse van mi verre: Nu vliet van mi, eer ic mi erre. -Die minre, die doe van hare

9485

9490

Sciet, hi bleef in groten vare
Ende liet die ioncfrauwe daer
Ende haren vrient, weet vor waer.«
Te hem seluen seide die minneere:
»Hier scuwet mi, dat ic begheere,
In dar ouer de vrauwe niet claghen,
No bidden hare, no ghewaghen.«

Fol. 57, c.

Peinsende ghinc ic harentare

Int scone prayeel openbare,
Dat scone was hutermaten,
Ats ic hu hebbe weten laten;
Maer niet en greide mi das,
Want elre mine peinsinghe w

Want elre mine peinsinghe was,
Hoe ic nu houden mochte ghestade
Dat ic alsoe niet en dade,
Dat men mi eenighe lachter sprake

9500 leuwerinc in eenighe zake.

Maer emmer en vergatic niet

Der zaken, die mi mijn vrient hiet,

Ende diende Quade Tonghen openbaer,

VVaer icken vant hier of daer,

9505 Ende mine andre viande mede,
Die so eerdic te[l]ker stede,
Ende diende hem al met minen zinne.
Niet en weetic of hem yet inne;
Maer zeere so hildic mi ouer ondaen,

9540 Dat ic niet na en dorste gaen
Der vaster borch vut vercoren,
Als ic te ghane plach te voren.
Nochtan begherde alle daghe,
In dit vernoy, in dese plaghe,

9515 Ende in dese penitencie mede
Mine herte te sine talre stede,
Also wel wiste de God der Minnen,
Die mi proefde in allen zinnen;
Maer noit en vant hi in mi quaet,

9520 Noch ontrauwe, noch verraet.

Doe mi de Minne tallen stonde
Dus hadde gheproeft, ende vonden
Talre tijt goet ende ghetrauwe,
Quam hi te mi sonder rauwe.

9525 Al lachende van minen zeere,
Nam mi bi der hant de heere,
Ende vraghede mi, of ic wale
Sijn ghebod adde ghedaen alte male,
Ende hoe mi behaghede die Rose,
9530 Daer mijn herte om doghede nose.
Nochtan wisti wel minen moet,
Want God weet al dat men doet.

»Mijn ghebod ende mijn hegheeren

Nochtan wisti wel minen moet,
Want God weet al dat men doet.
»Mijn ghebod ende mijn begheeren,
Dat ic ghebiede finen mineeren,
9535 Dats dat si hem niewerinc keeren ane,

Dats dat si hem niewerinc keeren ane,
Dan in minne te vulstane.«

»Heere, so doe ic zekerlike,
Ic hebbe hu ghedient zekerlike.«

»Hets waer, maer ghi sijt wankel zeere,

9540 Hu herte staet in menighen keere
Ende sijt in te menic ontsien.
Sanderdaegs wildi hu ontien
Mire manscap ende sijn of ghegaen,
Doe ghi Redene hadt verstaen

9545 Ende hare wort, ende hilter hu an,
Dan was niet als I ghetrauwe man.«
»Ghenaden, Heere, ic lye wale
Dat ic hoerde na hare tale
Langher, ende wasser bi ghestaen,

9550 Dan ic te rechte soude ghedaen

Fol. 57, d.

Hebben, addics mi vorzien;
Maer doch ghinc ics mi ontien
Ende quaems te mi seluen weder.
Nemmermeer en legghic neder

- 9555 Huwen dienst om gheenen noot.

  Atropos, die vrauwe groet,

  Sone beneme mi dat leuen,

  Dat mi Clote heeft ghegheuen,

  So sal ic hu dienen ghetrauwelike,
- 9560 Ende Venuse der vrauwen rike
  Dienen int werc, dat soe beghert,
  Tote dat mi de doot verteert.
  Dan moghen segghen mine maghe,
  Die om mi maken claghe:
- 9565 »Vrient, dese doot, die ghi hebt nv, Ghelijct huwen leuen, dat segghic hu.«

Fol. 58, a.

»Bi minen 1) hoofde« sprac die God der Minnen, »Nu dinct mi in allen zinnen, Dat mine manscap in di

- 9570 Harde wel bestadet si.
  Ghine sijt niet van dien quadien,
  Die mi ende mine partien
  Versmaden wat si mochten,
  Als si hadden dat si sochten.
- 9575 Huwe herte es zeker ende vast,
  Dies suldi sonder meerren last
  An die hauene ariueren,
  Die langhe gheweest heeft hu begheren,

<sup>1)</sup> HS. Binnen.

Ende ic vergheue hu huwe mesdaet, 9580 Die ghi ghedaen hebt sonder raet, Meer omme bede, dan omme goet. Maer ic segghe hu, wat ghi doct: Wildi acorderen met mi, So vertelt mi also, alst si, Mijn ghebod ende mine tale; 9585 Want dit bouc saelt houden wale Langhen tijt, hebdijt verstaen. Ende houdijt dan alsoe ghedaen, Als ghi mi hier segghet wel, So wert noch huwe pine al spel.« 9590 »Ic.seght hu gherne,« seide de minare. »Dorperheit scuwic harentare; Gherne groetic int ghemeene Die liede, sijn si groet of cleene; Dorpere wort ende onreine 95**95** Die scuwic, ende oec vileine; Vrauwen eere ic altoes gherne, Dies en scaet mi niet tomberne, Ende al dat vrauwen name heeft, Dien diene ic voer al dat leeft; 9**600** Houerde scuwic, ende oeo daer bi Houdic iolijs ende behaghel mi; Milde te sine pine ic mi mede, Ende mijn herte blijft teere stede.«

»Bi Gode, ghi cont wel huwe lesse!
Al sulc. als ghi seght, so esse.
Ende [hoe] comt dat ghi zwighet dan?
»Ic leue met rauwen, ic en can,

Fol. 58, b.

Sint mijn herte leuende niet ne si.«
9610 »Ende hebdi dan niet, dat seght mi,
Drie trooste?« »Neenic, entrauwen!
Soete Ansien es mi ontblouwen,
Die mi brochte bliscap vore
Met sinen ouer soeten gore.

9615 Maer dander 11 helpen mi zeere.«

»Hebdi Hope?« »la ic, heere.

Die heeft mi ghehouden sonder ghile
In goeden payse langhe wile.«

»Waer es Scone Ontfaen gheuaren?«

9620 »Heere, hi leeght gheuaen te waren,
Die edele, die zoete, die ic soe minne.«
»Nu blijft met rusten in huwen zinne,
Want ghi sult noch hebben meer
Huwen wille, dan ghi waent eer,

9625 Van daer ghi omme hebt ghedient
Ghetrauwelike, als mijn vrient.
Ic wille ombieden haestelike
Mine baroene van minen rike,
Enten sterken casteel belegghen

9630 Sonder eenich weder segghen.«
Sonder beide de God der Minnen
Omboot tsijn heere in allen zinnen,
Sulc bi ghebode, sulc bi beden.
Daer quamen met moghentheden

9635 Vele lieden ten hoghen God, Ghewillich, te doene sijn ghebod Na hare macht, waer dat ware. Nu willicse hu noemen openbare: Ledicheit, die in meesten deele

9640 Vrauwe was van dien prayeele,
Quam met sconen ghesnide daer,
Edel van herten ende openbaer.
Edelhede, Milthede ende Rijchede 1),
Ontfaermichede ende Coenhede mede,

9645 Delijt, Eere ende Houeschede,
Gheselscap ende Simpelhede,
Sekerhede, Deduut ende Duecht,
Blijthede, Ioliuecheit ende Iuecht.
Oemoedicheit quam mede daer

9650 Ende Ghedoechsamhede, dats waer.

Vel Helen ende Gheveinst Wesen

Quamen daer, ende oec met desen

Quam Valsch Ghelaet, die met machte
Gheveinst Wesen met hem brachte,

9655 Want sonder hem en dede soe niet,
Want so met hem te wandelne pliet.
Want wat dese u verdonen,
Baraet moeter emmer in wonen.
Hier willie hu laten horen,

9660 Van wien Valsch Ghelaet was gheboren.
Baraet was Valschs Ghelaet vader,
Die der lieder herte steelt al gader.
Sijn moeder was Ypocrisie,
Die God, onse heere, vermalendie,

9665 Dese soochde ende voedde mede. Gods at <sup>2</sup>) hebbe hare zede Pol. 58, c.

<sup>2)</sup> HS. nýthode. 2) HS. God sat-

Dat soe verraet soe menich rike Bi haren abite gheestelike. Ende teerst dattene de God verzach, 9670 Werdi heme wat hi mach Ende seide: »Valsch Ghelaet, bi wies orloue Sidi-comen te minen houe? Secht, hoe dordi comen hier?« Mettien quam voert de vrauwe fier, Gheveinst Wesen, al te hant, 9675 Ende nam Valsch Ghelaet metter hant Ende seide: »Heere, en belght hu niet, Dat hi hier quam, es bi mi ghesciet; Hi heeft mi menich goet ghedaen 9680 Ende te staden dicken ghestaen. Ic hebbe sijns altoes noet, En ware hi, ic ware doot Van hongher, heere, dies es hi Tote hu comen al hier met mi. Hine wille alle de liede niet minnen, 9685 Dies begheere ic in minen zinne, Dat hi si van hu ghemint Ende ouer heleghen man bekint; Want ic bem sijn amie fatijs Ende hi es weder mijn amijs.« 9690 »Nu eist tijt dat wi beghinnen Te sprekene,« sprac die God der Minnen, Hoe dat wi moghen verwaren Ver lalousien, die onsen minnaren

Doet soe ouer grote pine.

Hier omme hebbic hu, vriende mine,

Fol. 58, d.

Ombodén ende hier deen comen. So heeft te houdene ghenomen Ieghen mi desen casteel,

- 9700 Dat mire berten deert i deel.
  So heeften so vast doen maken,
  Dat ic niet en can gheraken,
  Hoe dat menne ghewinnen sal.
  Dat dert miere herten bouen al,
- 9705 Oec leeght miere herten zwaer ane Van den kinde Scone Ontfane, Dat so dicken te voerderne plach Onse vrienden, ende niet en mach Vter vanghenessen comen.
- 9710 Sint mi Tybulus waert ghenomen,
  Die mine diet kende ') groot ende smal,
  So sijn mine ghescutten al
  Ghefaelgiert ende mine boghen,
  Ende mijn alsberch ontwee ghetoghen.
- 9715 Dies hebbic om hem rauwe groot,
  Mijn moeder weende om sine doot,
  Also doen mochte met rechte.
  Nu adden wi te doene onser knechten
  Gallusen, Catilluse ende Ouiden.
- 9720 Die wel consten tallen tiden
  Van minnen spreken wel ghereet;
  Maer si sijn doot, dats mi leet.
  Siet hier van Brucele Heinrike,
  Dien ver lalousien zwaerlike

<sup>1)</sup> HS. kenden.

9725 Torment ende pijnt, bi mire trauwen,
Dat hi steruen waent van rauwen.
Nu es hi comen te mi te rade,
Als teenen sinen vrient ghestade,
Want hi es al eyghin mij[n]:

9730 Dies moetic hem ghehelpich sijn,
Ende hebber hu omme vergaderen doen,
Om Scone Ontfane, die int prisoen
Leeght, te ghecrighene vter noot.
Want mi so ware scade groot

Fol. 59, a. 9735 Dat wi sulken cnape verloren,

Ende ic hem betren mochte sinen toren.

Ende ic bemt sculdich te doene mede

Dor sine groete ghedienstichede,

Daer hi mi mede heeft ghedient,

9740 Ende noch wille dienen als mijn vrient, Ende maken Tiedsch, daer in sal staen Mijn 1) ghebod, ende oec zaen Sal hijt segghen Scone Ontfane, Mach hire hiet ghecomen ane,

9745 Die nv vaste leecht in rauwen,
Dat mi deert bi mire trauwen:
Want en canics niet ghewinnen,
Dat sal mi deeren in allen zinnen.
Nu en ghetroestic mi in niemen el,

9750 Dan in hu lieden, dat weet wel: Ghi sijt mijn troost in allen zaken. Mochten wi Heinricke ghemaken

<sup>1)</sup> HS. Sijn.

In hoghen, die so houesch si Ende so milde, gheloues mi, Ende mi ghedient heeft so wale, 9755 Ic souts verbliden al te male. Nv comt Mechiel, sijn gheselle, Een houesch poertere, daer ic of telle, Ende die mi eerlike heuet ghedient Alse mijn ghetrauwe vrient, 9760 Ende voert dienen wille ghereet, Sonder nijt ende ghiericheit, Ende dor Redenen niet wille laten; Die al mine cuelne doet haten. Die bet riect dan balseme doet; 9765 Daer bi eist recht dat soe moet Faelgieren, dats mi wel cont. Ende Heinric te menigher stont, Die dit Dietsch beghonnen heeft, Wilt henden, vp dat hi leeft, 9770 Ende vp dats hem onse heere ian, Want hi es mijn ghetrauwe man. Vp dat hi mach Scone Ontfane Ghecrighen entie wel ghedane Rose, die hi heeft so weert 9775 Ende van herten soe begaert, Dat wi emmer moeten doen; Want sijn bouc ende sijn sermoen Sal werden ghelesen in menigher stat, Ende men sals ons dienen te bat, 9**780** 

Ende so onse zaken doet verstaen

Dat si nemmermeer en vergaen.

Fol. 59, b.

Doch quaemt dat Heinric niet vuldede, Ende Mechiel hi endet mede.

9785 Entie Heinric was prociaen,
Ende Mechiel adde de name ontfaen.
Ende bedi dat dese Heinrijc
Ons dienen sal ghetrauwelijc,
Als hi de Rose heeft te sinen wille,

9790 Die nv van wanhopen zwighet stille,
Biddic der Goddinnen vri
Lutinen, die van den brudene si
Gherechte Goddinne ende vrauwe,
Dat soe Heinricke, die ons ghetrauwe

9795 Es, also voerderen moete,
Dat hi lese de Rose zoete.
Ende Iupitere biddic oec mede,
Dat hine behoude in sine blijthede;
Want hi ende Mechiel willen maken vut

9800 Dit bouc, daer men dat soete cruut-Sal van der Minnen in moghen kinnen, Ende daer na en darf in allen zinnen Minre tonghemake wesen, Die desen bouc heeft ghelesen.

9805 Want hi sal hier sien so claer

Die pointe der Minnen openbaer,

Dat men dit bouc in allen zinnen

Heeten sal: Spieghel der Minnen.

Want vele goeds brinct hi den minneren,

9810 Vp dat si te hoerne niet begheeren Na Redene, der valscher vrauwen, Die mi doet leuen dicken met rauwen. Hier omme com ic hu te rade, Als minen mannen, ende bidden ghenaden

- 9815 Hu arde oemoedelike,
  Dat ghi desen seluen Heinrike,
  Die oyt so ghetrauwe was mi,
  Helpt dat hi gheuoerdert si.
  - Oec bem ic sculdich te bidden mede

9820 Voer andre, die te menigher stede Sullen noch gheboren sijn Ende houden an den raet mijn, Die arde vele wesen zal. Want ic weet te voren al

9825 Ende bem er of prophete waer, Want si zullen openbaer Vinden in desen bouc ghescreuen,

> In welker wijs dat verdreuen Sal werden ver Ialousie,

- 9830 Ende al te male hare partie,
  Ende haer casteel tebroken soe
  Ende ghedestruweert daer toe,
  Dat soese in ne gheenen zaken
  Nemmeer moghe weder maken.
- 9835 Dies so raet mi openbare,
  Hoe ic best mijn heere ghescare
  Ende bestichte mijn orloghe,
  So dat ic ghewinnen moghe
  Lichtelike dien casteel,
- 9840 Die noch vast es ende gheheel.«

  Dus, doe die God, die niet was kint,
  Sine redene adde ghehint,

Fol. 59, c.

Ghinghen te gader die baroene, Om raet te nemene, wat te doene Stoete met al zulken zaken. 9845 Vele niemaren dat si spraken, Want elc gaf daer sinen raet, Doch so bleuen si, dat verstaet, In eenen rade, daer si mede Ten Gode keerden van dier stede. **985**0 »Heere, heer God, « seiden si, »Met accorde so sijn wi Van huwen houe, sonder een, Al ghedraghen ouer een, Dat so es alleene Rijchede. 9855 Dese en wildem niet volghen mede Ende heeft wel diere ghezworen, Dat soe om meinsche die es gheboren Nemmermeer, God weet, An die borch slach en sleet, 9860 No met houwen, no met scachte, No met gheenen anderen ambachte. So es ghesceden met gramscape, So zeere haet soe dien cnape. Soe seit, hine hadse noit lief, 9865 Dies doet soe hem dit ongherief. Soe haettene, ende sal noch bat, Bedi hine gadert gheenen scat: Noit en mesdede bi ieghen hare Ander zake openbare. 9870 Soe liet wel, als ic vernam,

Dat hi eerghistren quam

Fol. 59, d.

Tote haer, ende zochte haer ane
Al den pat in te gane
9875 Die gheheeten es Tevele Gheuen.
Maer hi es daer buten bleuen,
Want hi was arem, doe hijs bat:
Dies wart hem ontseit de pat,

Ende sint en es hi zekerlike

9880 Van eenen penninghe niet worden 1) rike, Als ons Rijchede dede verstaen. Ende hier omme es soe ons aue ghegaen, Ende daer omme sijn wi al te male,

9885 Nv hebben wi vonden in onsen raet,
Dat Bedect Wesen ende Valsch Ghelaet
Metten haren te desen tiden
Sullen die achterste poerten bestriden,
Die Quade Tonghe hout ende hoet

Sonder hare, gheaccordeert wale.

9890 Met sinen quaden volke verwoet.

Milthede ende Houeschede mede
Sullen prouuen haer vromichede
leghen de Quene ende hare gaen ane,
Die so nauwe wacht Scone Ontfane.

9895 Oec willen wi, dat te deser tijt

Wel Helen ende Delijt,

Scaemten bestaen vromelike

Ende bestriden haer poerte rike.

Ieghen Sorghe willic dat ware

9900 Coenhede, ende Zekerhede met ware;

<sup>4)</sup> HS. werden.

Fol. 60, n.

Vrihede ende Ontfaermichede Wildic dat Dangiere bestrede. Dus es dit heere wel ghescaert; Nemmer sone es soe bewaert

- 9905 Die casteel, hine wert ghewonnen,
  Vp dat sire toe ghedoen connen
  Haren neerenst ghetrauwelike.
  Maer wi wilden sekerlike,
  Dat ghi ver Venuse, huwer moeder,
- 9910 Alhier omboot, want so es vroeder
  Van sulker zaken van orloghen:
  Soe sal ons wel gheraden moghen,
  Dies ombietse, dats wel ghedaen.«
  Die God der Minnen andwoerde zaen:
- 9915 »Ghi heeren, mijn moeder, die Godinne,
  Daer wijshede vele es inne,
  Sone doet niet al te male
  Minen wille, maer soe can wale
  Mi soccoersen, alst es te doene.
- 9920 Ende daer bi weet wel, ghi baroene,
  Dat ic mire moeder niet wil moyen
  Om niet, want hare souts vernoyen:
  Ic eerse ende werdse, waer ic mach,
  Ic doe haer noede ouerlach.
- 9925 Maer wanneer datter te doene si, Soe sal soe comen, ghelouets mi. Ende ware soe hier so bi oec nv, Soe soude comen, dat segghic hu, Onghebeden van minen weghen:
- 9930 So gherne helpt so mi des zeghen.

Mijn moeder es vroet van menigher daet: Soe heeft verwonnen, dat verstaet, Menighe borch die vaste stont, Die meer coste dan m pont, Daer ic ieghen werdich niet en was. 9935 Maer en addic ghesijn, ghelooft mi das, Sone ware niet comen inne Bi negherande zinne, Bi minen rade, in dier maniere; Want hets comanscap te diere, 9940 Ende oec en eist comanscap maer. Ghelijct dat i coopt openbaer Groete orsen ofte rossiden, Paeit hi tghelt, men laten riden, Wille hi, ghemackelije of zeere; 9945 Want hi den coman en es nemmeere Sculdich, noch oec die coman heme. Dus so eist, als ict verneme, Die coopt van eenen wiue Die ghenouchte van haren liue: 9950 Also hem gheleuert heeft, Ende hi haer tghelt ghegheuen heeft, So es leden al die minne, Want daer nes coep maer inne. Coop dan nes niet ghegheuen, 9955 Die danc van cope es lichte bleuen. Nochtan sijn die cope beide Onghelijc, die ic hu seide; Want al es dat een coopt diere

en ors, hi maecht sciere

Fol. 67, b.

Vercopen, ende nemen der van Sijn ghelt, ende ghewinnen, of hi can. Ten minsten, sone eist al niet Verloren, hine houes weder hiet Tfel, al ware oec dat zake 9965 Dat die moert te hant stake. Maer dus ghedaen sone es niet Die coop die ver Venus pliet; Want nemmer soene coopt een man So diere: wat hire leghet an, · Goet ende ghelt oec alsoe wale, Hine verlieset al te male. Maer die vercopere neemt de haue, Entie copere esser haue, Ende en heefter niet so vele an, 9975 Dat hire of gheheeten can Heere, noch so oa ghesijn, En ware Noerman no Poyteuijn, Maer quame hi ende meer gaue, Deerste en ware haers al haue, 9980 Ende hilde hare an den naesten. Twi sal hem een man dan baesten, Dat een vremde in sire gheweit Heeft also zaen al zonder ghelt, Als een doet met sinen goede? 9985 Hoe mach hem dan sijn te moede? Dit sijn quade zotte lieden, Die ane keytiuighe meisnieden

Hare ghelt so legghen daer,

Die wel weten voer waer,

Fol. 60, c.

9**990** 

Dat si verliesen al te male

Wat siere an legghen groot ende amale.

Daer bi sone segghics niet,

Dats mijn moeder gheuet hiet,

Maer ic segghu, dat hijs heeft

9995 Maer ic segghu, dat hijs heeft
Na groeten rauwe de ghene diet heeft;
Alsene dat gheuen van groten goede
Bracht heeft ter groter aermoede,
Ende hem Rijcheit heeft ghelaten

10000 Broot bidden achter straten,
Die nv es weghe ghetoghen
Ende niet helpen wille orloghen.
Maer bi miere moeder ver Venuse
Ende bi haren vader Saturnuse

10005 Ende bi minen broeders al,
Daer niemen of ne weet tghetal,
Dat ic node verzweeren zoude,
Ende bi den zwaren helschen coude,
In drinke ') pyment, weet te voren,

10010 In eenen iare, werdic verzworen;
(Want elc weet wel, dies beghert,
Dat een God die hem verzwert
En<sup>2</sup>) drinct pyment in eenen iare:
Dies weetti wel dat mi ware

10015 Eene quade zake, verzwoeric mi.)

Maer sint dat mi Rijcheit si

In desen noot aue ghegaen,

So salt ontghelden, sone neme zaen

<sup>1)</sup> HS. drinken.

<sup>2)</sup> HS. Ende.

Hare wapine ende doese an,
10020 Ende helper mi mede striden dan,
Dat weet wel zwaerlike.

Want comt nemmermee man rike
Te mi, riddre, knape, no baroen,
Ic salne so plumen doen

10025 Onsen magheden ende met hem spelen,
Dat hem cortelike selen
Sine ruwe plumen alle bloten,
Ende hi dat cleene metten groten
Verconen ende versetten sal.

Fol. 60, d. Vercopen ende versetten sal,

Arem man heeft betren heere,

Want hine versmaetse min no meere;

Hine es oec gheen goet man,

Die hem leelike spreket an.

Dat soese versmaet teenigher stede:
Si minnen bet dan doen de rike,
Die thare houden ghierechlike.
Maer bi minen vloghelen beide,

10040 Ware ic God ouer de Rijcheide,
Alse ic bem ouer de Minne,
Alle de ghene die ic kinne
Mi dus ghetrauwe, soudic maken
Alle rike in waren zaken:

10045 So zeere ontfaremt mi al in een
Haer ghecarem ende haer gheween.«
Doe seiden die baroen zaen:
»Heere, dat ghi ons hebt doen verstaen,

Dats waerheit al te male, 10050 Ghi sult hawen heet houden wale. Maer comt an hu i rike man, . Hipe doeter gheene wijsheit an, Want ghine sult niet verzworen wesen, Want hoe mochti wel ghenesen 10055 Dat ghi pyme[n]t te drinken liet. Maer huwe vranwen, of ghijt ghebiet, Sullen hem sulc peper maken Dat sise te hem sullen zaken. Want die vrauwen sijn goedertieren 10060 Ende so houesch van manieren, Dat si hu wel quiten souden Ende in goeden payse houden,

Ende hem so vele weten laten, Dat ghi hu heere sout ghematen.

10065 Si souden hem tellen vele zaghen, Daer si hem mede souden vaghen, Ende souden hem vraghen nauwe vreghe, Ende hem oec bieden alle weghe Haren mont te cussen ghereet

10070 Ende hare scoenheit die wel steet. Dus sullen hem die vrauwen louen Entie man daer mede verdouen, Ende behouden wel dat hare.

Nu ghebiet ons openbare,

10075 Wat ghi wilt dat men doet: Wi sullent doen, eist quaet of goet. Maer Valsch Ghelaet en dar hem niet Met ons onder winden hiet,

Fol. 61, a.

Om dat hi van hu 1) es ghehaet.

10080 Wi bidden 2) hu dat ghine laet,
Heere, wesen van huwer maisnieden
Ende hier wandelen met ons lieden.
Met Gheueinst Wesen, siere amien.

\*\*Ende wildijt alle, ghi partien,\*\*

10085 Seide de God, »so wille ict mede,
So onthoudickene hier ter stede,
Ende wille dat hi voert meer si
In minen houe. Nv come te mi,
Valsch Ghelaet, ic onthoude hu

10090 Vp sulc couent al hier nv,
Dat ghi sult te staden staen
Onsen minres, ende niet of gaen,
Waer ghi moghet, tallen staden,
Ende onse viande ouer al verladen.

10095 Ic gheue hu macht in allen assauden,
Want ghi sijt conijnc van den ribauden:
Dit wille onse volc te gadere
Want zekerlike, ghi sijt verradre,
Dief, ende oec verzworen mede

10100 So sidi te menigher stede.

Maer dat hebdi dicken ghedaen
Om datter bi soude vergaen,
Huwe vriende souden verblijt wesen.
Nu seght mi, biddic hu na desen,

10105 Bi wat teekinen men hu zal Wel bekennen ouer al,

<sup>1)</sup> HS. ons.

<sup>2)</sup> HS. le bidde.

Als men huwes te doene heeft; Want die behendichste die leeft Sidi een, dat weetic wale.

10110 Nu seght mi in corter [tale],
Waer dat ghi te wandelne pliet.«

»Heere, wat holper anders gheseit
Dan gherechte ware dinghe:
Te menigher stat es mijn woeninghe,

Fol. 61, b.

- 10115 Dies en mochtic niet al vertellen.
  Seidic mijn leuen, mine ghesellen
  Souden mi alte male versmaden
  Ende onrusten vele beraden,
  VVant VVaerheide sonde mi sijn te quaet,
- Hare en souts niet wel behaghen,
  Ende mochtse, so soude mi veriaghen,
  Alse ic hare seide de zaken
  Die te haer waert niet gheraken.
- 10125 Want haer en behaeght dinc gheene
  Die ic segghe, sonder alleene
  Dewangelie als icse spreke;
  Maer dats emmer valscheleke.
  Want mine zaken sijn so quaet,
- 10150 Dat ic en ghere, dat verstaet,
  Gheenen wetteghen man no vroeden:
  Want wanneer si mi verstoeden,
  So souden si mi al verdriuen.
  Maer die ghene, daer an bliuen

10135 Mine leeringhe, vast ende ghestade, Die leuen al bi den rade Baraets, mijns wel lieue vader, Ende Ypocrisien, die beide gader Mi wonnen ende voedden mede.«

- \*Dit was eene scone winninghe
  Die si wonnen onderlinghe,
  Daer si wonnen sulken duuel
  Ende gauen tetene broot ende zuuel.
- \*\*Note that the state of the st
- 10150 Ende weten oec te voren
  Van wat dienste dat ghi sijt:
  Nu seght ons in corter tijt.«

  »Heere,« seide Valsch Ghelaet,
  »Na dien dat hu te weten staet,
- Valsch Ghelaet, sonder beide,
  Begonste aldus, ende seide,
  Dat ment mochte horen wale.
  - 10160 »Hoort, ghi baroene al te male,
    Die Valsch Ghelaet wil leeren kinnen:
    Sine woninghe es in allen zinnen
    In de weerelt, ende in clestren mede
    Meer, dan soe es teer ander stede,
  - 10165 Ofte dan soe yeweren si. Nu salic hu segghen, hoort na mi,

Waer ie meest herberghen wille: Daer men mi meest helet stille, Daer bem ic zekerst, God weet,

- 10170 Dats onder toemoedichste cleet.

  Gheestelike liede sijn mest bedect,

  Dan die hem ter weerelt trect.

  Ic en segghen oec daer bi niet,

  Dat ic wille lachtren hiet
- 10175 Meinsche van religioene,
  Vp dat hi es van ghetrauwen doene
  Ende alle dogheden begaert;
  Nochtan en haddic die noit waert.
  Menich valsch cloester heere,
- 10180 Fel ende van quaden ghere,
  Doet an de cleeder, als men siet,
  Maer sine wisselen therte niet.
  Religieuse sijn oemoedich,
  In houerden niet ouervloedich;
- 10185 Daer omme willic met hem woenen,
  Om dat ic moghe de lieden honen
  Te bet. Haren abijt nemic wale,
  Maer ic scuwe al te male
  Die werken diere toe horen,
- Noch mijns willen, want ic verstoende,
  Vp dat ic mi van buten toende,
  In mochte mi also niet ghelaten,
  Dat houerde in mi soude maten.
- 10195 Metten houerdeghen so wonicke, Die begheeren ende pinen dicke

Fol. 61, d.

Te vererighene der weerelt eere, Ende daer omme pinen zeere, Dat si bekent moghen sijn,

- 10200 Dat men hem gheeft broot ende wijn

  Ende daer toe pitancie vet.

  Hier om volghie altoes met,

  Met groten eeren, die men vint,

  Ghere ic altoes te sine bekint
- Arem makic mi al te male,

  Nochtan die goede lecker morseele
  Comen mi altoes te deele,
  Ende drincke den precieusten wijn
- 10210 Die mach in den lande sijn.

  Hu lieden predekic aermoede,

  Maer ic ghere ouer vloeijte van goede.

  Dits oec eene ghemeene maniere

  Van allen moneken cloesteriere,
- 10215 Want hebben si den abijt ane,
  So scinen si helich in ghedane
  En[de] willen emmer helich wesen.
  Maer verstaet wel mijn lesen:
  Die cleedren en maken den moenc niet,
- 10220 Die men hem ane draghen siet,
  Noch dat hi bouen es ghescoren;
  Dats al meest pinen verloren.
  Want baraet es in hen
  Te xu steden ende niet men.
- 10225 Niemen es so wel gheleert Dat hi hem ieghen mi vet keert,

Maer houden hem al an mine wet. Want warie ga; mi es altoes met Baraet, in souke niet dan datte.

- 10230 Ghelijc dat niet en souet de catte.

  Dan die ratten entie muse,

  Harentare achter huse:

  Aldus en iaghic, in welker staet

  Ic bem, niet el dan baraet.
- Dat niemen so behendich si,

  Die gheweten can mijn leuen,

  In wilt hem seluen te kennen gheuen.

  Die wile Valsch Ghelaet dit seide,
- 10240 Die Go[d] der Minnen sprac sonder beide, Ende onder ghine sine sprake,
  Ende seide: »dits eene selsiene zake,
  Dat ghi ons verstaen doet:
  Vint men heleghe lieden goet

Fol. 62, a.

- \*\*Naet, heere, ic dars wel lien,

  \*\*Waendi dat om de cleedre gheminet,

  \*\*Dat daer omme van Gode verlinet

  Smeinschen ziele? Neen soe niet!
- 10250 Want meneghen heleghen man men pliet

  Tanebedene ende menighe santinne,

  Die Gode dienden altoes met sinne
  Ende werleke eleedren droughen,

  Daer si hare herte niet an ne sloughen.
- 10255 Als daden magheden ende maertelseren, Entie oec in huweleke waren

Ende moeder worden van goeden kinden Ende oec in huweleke inden. Besiet menighe helighe maeght

10260 Die vor Gode erone draecht,

Ende staerf in werlike eleeder.

Waendi datse God te leeder

Heeft om twerlike eleet?

Neen hi, dat weet wel!

10265 Goet herte maect goet leuen,
Teleet en caent niemen gheuen,
Ende goet leuen maect goede ghewerke.
Na dien dat is sie ende merke,
So leught alleene dat religioen

10270 Ant were dat de liede doen.

Waendi, die name eens scaeps vel
Ende daer mede behinghe wel
Den wulf her Ysengrine,

Waert in zomere, waert in rime,

Al waert dat hire onder quame

Ende daer omme gane den scapen vrede,

Om dat hi scaep scene dermede?

Neen, hi niet! Maer te meer

10280 Soude hise nemen ende teer,

O[m] dat sine niet kennen soude[n],
Al waert dat si vlien wouden.

Hoet hu van desen wuluekinen,
Die nieuwe apostelen seinen,

10285 Heleghe kerke! Want ghi ghegheuen Ende sijt in handen om hu sneuen.

Het sijn die hu souden weeren, Ende heimelike hu verteeren. Sdaghes maken si hu muere, 10290 Ende snachts werdet hem te sure, Hoe si hu ghemineren moghen, Ende mure breken en[de] boghen; Dat sijn huwe gherechte prelate, Daer si an doen grote ommate, 10295 Ende overdaet al te groot. Nu willic zwigh[en], ic hebs noot, Want si mochten mi, dats waer, Wederzaken sijn alte zwaer. Want dese, daer ic of telle, 10300 Sijn wulue ghecleet met scaeps velle. Maer ic wille hu ghelouen wale, Dat ic hu vriende al te male Vorderen wille, waer dat si, Vp dat ghi wilt voerderen mi 10305 Ende mier amien, want 1) der sonder En condi ghedoen gheen wonder. Want verradere benic zekerlike, Ende God van hemelrike Hout mi ouer eenen vulen dief

10310 Ende verzworen, dats mijn grief,
Vp dat ic minen wille vulbringhe;

Want met loghenen sonderlinghe
Bem ic bedect al te male.

Niemen can mi bekennen wale,

<sup>4)</sup> HS. vant.

Van Phyrotheus, daer men af seeght
Dat hi hem sciep in wat hi woude,
Baraets consti so menichfoude,
Nochtan consti niet half so vele,

10320 Als ic can te minen spele; •

VVant noit quam ic so dicken ter stat:

Dat men mi yet kende te bat.

Fal 62, c.

ľ

Al te male ic wisselen can Die oleedre die ic draghe, an-

10325 Nu bem ic moenc, nu nonne;
Nu bem ic ruddre van hoghen conne,
Nu prinche, nv clerc, nu aduocate;
Nu bem ic canoonc, nv prelate;
Nu bem ic meester, nv scolier,

10530 Nu borchgraue, nv forestier.

Wat makic hier af menich sticke?

Van allen ambachte so bem icke:

Nu bem ic prinche, nv paedse.

Ic hebbe in mi cene usaedse.

Alle talen die weet man.

Nu bem ic gay, nv bem ic hout;

Nu bem ic ione in mire ghewont;

Nu bem ic Robeert ende nv Robijn;

10540 Nu bem ic Baeruoet, nv Iacopija.
Ic volghe gerne mier vriendinnen,
Die mi hier brachte binnen,
Ende doe, al sout mi deeren,
Al haren wille ende haer begheren,

Ende ga in vrauwen ghedane.

Nu bem ic vrauwe, nu meiskijn;

Als nv hebbic dat leuen mijn

Teere abdien waert ghekeert,

10350 Als nu bem ic nonne gheleert,

Als nv comic in dordine inne,

Als nv ben ic priorinne;

Ende als nv ben ic abdesse,

Ende als nv eerst professe:

10355 Dus dor ga ie de weerelt wijt

Ende souke dordine talre tijt.

Maer ic late dat graen daer af.

Ende souke dordine talre tijt.

Maer ic late dat graen daer af,
Ende en souke niet dant caf.

VVat makic hier af redene yet?

10360 In ghere als els dan den abijt niet,
Mine woerden ende mine daet
Sijn harde diuers, dat verstaet.«

Doe wilde zwighen Valsch Ghelaet,
Maer die Minne, dat verstaet.

Fol. 62, d.

10365 Dede dat hi seide vele meer

Dan hi hadde gheseit eer.

Die God der Minnen seide:

»Seght mi, waerof ende hoe

Ghi dient den lieden achter lande;

10370 Ghine dorst niet dor de scande
Laten, want na dat hu steet,
So scinet wel an hu cleet,
Dat ghi sijt 1 goet hermite.«
»Dats waer, maer ic ben ypocrite

10375 Ende predeke den lieden ghenuchterheit;
Maer ic wille wel ghereit
Mine peinse met goeder spise
Ende met wine, die men prise.
Hoort, dien nem ic in goede.«

\*\*Note water in lieden aermoede?«

\*\*Note water, maer in beghers niet;

\*\*Want water mijn oghen aermen ziet,

\*\*Dien scuwe ic ende hate me:

\*\*Dat es altoes mine sede.

Van den coninc van Vrankerike
Lieuer dan van eenen aermen man,
Hoe vele dogheden dat hi can.
Want als ic ziese aerme keytive,

10390 Naect, bloot ende arem van liue,
Hongherech, dorstich, ende so zeere claghen,
Dat en can mi niet behaghen:
Men draechse ten gasthuse, ic wilt wel,
VVant anders en doe ic hem niet el;

10395 Van mi en ghecrighensi niet

Datse moghe ghelauen hiet.

Maer die rike persemaert,

Die met ziecheden es bezwaert,

Dien visenteric vriendelike

10400 Ende trooste houesschelike,

Want ic waens ghelt ghecrighen,

Ende doetem die doot dan zwighen,

So leide icken toten graue.

Comt yemen die mi begrijpt daer aue,

10405 Dat ic den aermen also niet en doe,

VVeetti hoe ic ontga?« »Hoe?«

»Ic segghe: die rike es meer beuæen

Met sonden, die hi heeft ghedaen,

Dan die aerme keytijf si;

Fol. 63, a.

- 10410 Dies behouft hem bet die raet van mi.
  In seght oec daer bi niet te male:
  Een arem man verliest also wale,
  Sine ziele in sijn aermoede,
  Als die rike in sinen goede,
- 10415 Die wel keert al sijn doen;

  VVant ons scriuet Salemoen

  In sinen parabolen, als ict weet,

  Dat int xxxste capitel steet:

  God heere, seit hi, dor huwe goede,
- 10420 Hoet mi van rijchede ende aermoede;
  Want die rike heeft ouer moet
  So ouer groot vp sijn goet,
  Dat hi Gods, des hemels vader,
  Daer bi verghetet al te gader;
- 10425 Die ghene die in aermoeden leuen,
  Hoe moghen si die zonden begheuen?
  Want die noot heeftse so beuaen,
  Dat si moeten stelen gaen,
  Of valsch sijn ofte verzworen,
- 10430 Daer si bi werden verloren.

  Dat Salomoen seide van sinen weghen,
  Daer sone es niemen ieghen;
  Want doe God ghinc vp erderike,
  Ende sine apostelen dies ghelike

10435 Predeken te menighen staden,

Wine vinden niewerinc dat si baden

Broot ofte ander spisen hiet,

Want sine wilden bidden niet.

Dus souden die broeders laten

10440 Hare bidden, ende hem ghematen,
Ende leuen bi haren labuere,
Daer si wel ane ter cuere
Daden, vp dat sijt antierden
Ende hem daer toe bestierden,

10445 Als haer eerste broeders daden,
Die selue wrachten, ende niet baden;
Ende bleef hem bouen den monde hiet,
Si gauent wech, ende hildens niet.
Sine stichten gheene grote ghesaten,

Fol. 63, b.

10450 Si hilden hem altoes in maten.

Staerc man, na dat ic kinne,

Es wel recht, dat hi 1) winne

Sine spise met sinen handen,

Waer hi woent ende in wat lande,

10455 Vp dat hijs anders niet en heeft,
Hoe helichlike dat hi leeft,
In wat religioene hi si.
Nu sal ic meer, gheloues mi,
Hu vertellen noch hier naer.

10460 Maer dat weet wel voer waer:
Wie dat vulmaect wesen wille,
Hi vercope lude ende stille

<sup>1)</sup> HS. ic.

Al dat hi heuet van den sinen, Ende leue met sijns selfs pine.

10465 Niemen soude ledich sijn,

Maer hi es ieghen die redene mijn,

Na dat die Ewangelien houden,

Dats dat wi altoes beiden souden.

Maer dats een harde cleene bedecken.

10470 Dat wi voer onse oghen trecken;
Want wi moeten beiden laten
Doch, als wi dronken ende haten;
Oec souden wi bedinghe gheuen,
Als wi wonnen, daer wi bi leuen.

10475 Ons bescrivet Justiniaen,
Dat een goed man niet soude gaen,
Die ghesont ende machtich si,
Sijn broot bidden, gheloues mi,
Vp dat hijt te winnen vonde:

10480 Het ware vele minder sonde

Ende oec ter weerelt minder scade,

Diese met vonnesse verdade,

Dan dat met sulker quaetheit

Nemen der lieder haerbeit.

10485 Aelmoesene soude niemen ontfaen,
Noch met rechte daer omme gaen,
Dan diere toe sijn gheset.
Dat sijn de ghene, ic wille ghijt wet,
Die arem sijn, out ende cranc,

10490 Ende en hebben ghesonden, no ganc, Noch ghepinen niet en connen: Daer omme was aelmoesene begonnen.

Fol. 63, c.

Ende weet oec wel waerleke,
Dat God, onse heere van hemelrike,
10495 Den meinsche ghebiet dat hi al gheue,
So dat hem niet en bleue;
Nochtan sone heet hi niet,
Dat menich meinsche ga bidden iet,
Maer hi wille, dat hijt winne

10500 Met sinen handen, dat meent hier inne.
Want sente Pauwels hi gheboot
Den andren apostelen, dat si haer broot
Wonnen gherne met haren handen,
Ende lieten varen alle truwanden.

10505 Hine wilde niet, waer si quamen
Ende predicten, dat si hiet namen,
Ende dEwangelien niet en vercochten,
In wat lande sise brochten.

Want der gheenre die es vele,
10510 Die in neerenste ende in spele
Gheuen ghereedere ende meere
Des haers dor de weerelt eere,
Dan si doen dor onsen heere.
Ende daer bi verliesen si zeere,

10515 Want si verliesen teenen ghewichte.

Loen, aelmoesene ende ghichte.

Die God der Minnen hi seide:

»Nu seght mi, so helpe hu waerheide:

Sterc man van lichame, die wille

10520 Gode dienen, lude ende stille, Ende dat sine al heeft vercocht, Ende dat goet den aermen brocht,

Ende beden wille al in een,
Noch zorghe noch pine draghen ghen,
10525 Mach hi dus Gode dienen niet?«

»VVaer omme, heere, en soude niet?«

»Ende hoe dan, segghet mi.«

Valsch Ghelaet seide: »Heere, dat si:
Ga in een religioen

10530 Dat hem gheue al sijn verdoen

Van haren renten die si houden,

Sonder te biddene ionghen of houden,

Alse witte moneke ende houde sijn

Ende ander moneke, dats wel anscijn,

Fol. 63, d.

10535 Die sonder pine vp haer rente leuen.

Daer souden si hem in begheuen,

Ende die truwantinghe laten staen,

Daer dandere mede omme gaen,

Die bidden lopen achter lande;

10540 Hets voer Gode oneere ende scande.

Men vint sulke moneke nochtan,

Die dicken vaen aerbeit an

Ende daer na Gode anebeden zeere.

Mi ghedinct dat wilen eere

Vp dat bidden, weet vor waer,
Of ment met Gode mochte anegaen.
Nu hoort: ic salt hu doen verstaen,
Die waerheit in desen bouc,

10550 Want waerheit souct ghenen houc, In wat dinghen men bidden mach, Na dat ict hoerde ende sach. Ny hoort hier de zake, waer bi Ele mach bidden, gheloues mi:

- 10555 Es so plomp van zinne i man,
  Dat hi gheen ambocht ne can
  Gheleeren, noch beghert oec mede hiet
  Sonder ambacht te wesene niet,
  Hi mach wel bidden tote dien,
- 10560 Dat hem dit moghe ghescien,
  Dat hi moghe winnen sijn broot
  Sonder truwantinghe groot;
  Of die so ziec es, of so hout,
  Dat hijs en heeft gheen ghewout
- 10565 Sijn brot ten winnen, van crancheden;
  Of een, die heeft in weeldicheden
  Sinen tijt altoes gheleeft,
  Ende sijn goet nv hem begheeft:
  Dien so salmen bidden laten,
- 10570 Ende niet van honghere in der straten Steruen laten, het ware zonde. Of die ghene die te gheere stonde So velen te male moghen ghewinnen, Dat hire hem mede in eenighen zinnen
- Dese laet men bidden bi Gode,
  Van doren te doren, ende beiaghen;
  Want anders mach hi hem niet bedraghen.
  Of hi eenich ambacht wille leeren,
  - 10580 Daer hi sijn broot mede met eeren Winnen moghe, dese mach Bidden, tote dat comt de dach,

Dat hi selue moghe werken.

Maer ghi moghet wel merken,

10585 Dat ic meene met sulken handen,
Alse vp sinen lichame standen,
In meene gheene gheestelike,
In souker in gheene plike.

In dese zake, die ic nv

10590 Alhier hebbe vertellet hu 1),

Mach men bidden zekerlike.

Maer anders en eist niet redelike,

Dan ic hu hier hebbe gheseit,

Dat een meinsche te biddene pleit,

10595 Of die meester van Sente Omaers Loech, ende dede wanen waers Meneghen te Parijs in de stede, Daer hi las ende predicte mede, Dat grote zonde anders ware

10600 Bidden; ende hi hads openbare
Helpe, beede bouken ende clerke.
Maer mijn moeder met haren ghewerke,
Ver Ypocrisie, dede dat,
Dat menne bien vter stat

10605 Ende huten rike, om dat hi seide
Ende predicte die waerheide,
Die goede clerc van Sente Omaers,
Ende niet ghenadich en was haers,
Ende oec eenen niewen bouc maecte,

10610 Daer hi al in besaecte

<sup>1)</sup> HS. nv.

Haer leuen, ende woude

Dat men altoes aerbeide[n] soude,

Vp dat ic noch niet ware ghegoet.

VVaendi dat ic was verwoet?

10615 Neen ic, en trauwen ende God! In werde nemmer so sot;

Fol. 64, b.

Want we[r]cken es eenegherande pine. Ic sal van buten doen in scine, Dat ic gode ghewerken doe,

10620 Maer die daet en esser niet toe.
Ic sal minnen Ypocrisien
Ende mantelen al met reinardien.«
Die God der Minnen seide zaen:

»Wat duuele doedi ons verstaen

10625 Grote valscheit, bi onser Vrauwen!
Gheloofdi niet Gode?« »Neen ic, en trauwen!
Want niemen mach, hebbic vernomen,
Teenighen groten dinghen comen
Vp erderike, die Gode ghelooft;

10630 Entie es al te male verdooft.

Want die go[e]de, [die] laten varen
Alle quaetheit, ende metten haren
Hem ghenoeghen laten met payse,
Die en dincken mi [n]emmer ayse,

10635 Ende mi wanhaecht haer leuen.

Maer die persemiers, die gheuen

Moghen die bursen metten penninghen,

Met hem wildic wandelinghe.

, Met meyers, met valsters, met tauernieren, 10640 Die alle quaetheit antieren,

Ende alle bi den roeue leuen, Die den aermen node gheuen, Ende hem achter straten volghen, Ende menich aensichte sien verbolghen,

10645 Ende diese toten tanden blecken, Dese ga ic streken ende lecken. Bi minen strikene ende lecken Pinic te gadere goet te trecken, Penninghen, dier ic hebbe ghenouch.

10650 Ende dinct mi oec mijn gheuouch Dat ic wille maken niewe zale, Om mi daer in taysierne wale, Dat mijn begheeren es al gader, Want het raet mi mijn vader,

10655 Dat ic aldus leuen soude, Dan comen die lide menichfoude Mi te gheuene goede muken: Dus winnic altoes an mijn smuken. Want ant beiach es mine antente,

10660 Want beter vele dan mine rente Es mijn beiach, wet wale: Want wat ic ga vp ende tale, Dats al om dat ic wille winnen. Ic brochte keyser ende keyserinnen,

10665 Coninghen, hertoghen ende grauen, Entie rike sijn van hauen, Die mi vullen minen crop; Maer in achte niet daer vp, Wat doe die aerme keitiue.

10670 Die wisic, bi minen liue,

Fol. 64, c.

أينن

Dat si tharen pape gaen, Haer biechte en willic niet verstaen, Want mi en behaghen niet, verstaet, Aerme liede, noch haer ghelaet.

10675 Dese coninghen, dese keyserinnen,
Dese hertoghinnen, dese grauinnen,
Dese grote vrauwen palestinen,
Dese abdessen, dese beghinen,
Dese poertigghen, dese ionefrauwen,

10680 Dese nonnen, die men scone mach scauwen,
Dese begheeric zekerlike
Te biechtene, vp dat si sijn rike.
Maer om hare ziele Gode te gheuene,
Vraghic hem van haren leuene

10685 Den groten heeren, dats mijn sede, Ende hare meisnieden alle mede; Want sine helen mi niet, Noch ic hem, dies men pliet, Om te wetene hare quaetheit.

10690 Hoort wat dEwangelie seit
Sente Matheus openbaer.
Int xxiii ste capitel, dats waer,
Dat in sire Ewangelien steet,
Daer seiti in, God weet:

10695 Vp Moyses zetel al in een
Sitten Scriben ende Phariseen,
Dat sijn de quade, die God verdome,
Die ic ypocriten nome,
Dese segghen tgoede, dat verstaet,
10700 Ende sijn selue binnen quaet.

Fol. 64, d.

Si legghen vp hu bordene zwaer, Maer selue doen si niet een haer, Maer si hurtense alle weghe Met haren minsten vingheren weghe.

- 10705 Si hoeden hem van goeden werken, En si, daert de lieden merken. En gheene dinc en gheeren si bat, Dan ter taeslen die eerst stat, Ende in die maerct die groetinghe
- 10710 Van den lieden sonderlinghe,
  Ende dat voerstaen in die kerke.
  Maer dit sijn al sduuels werke,
  Ende willen meesters gheheeten wesen;
  Maer na dien, dat wi lesen,
- 10715 Sone doen sijt meer no min,
  Want dEwangelie gaet ieghen hin.
  Noch hebben wi eene andere zede,
  Daer wi alle sijn ghebonden mede:
  Want so wien wi ieghen ons sien,
- 10720 Alte male haten wi dien,
  Bi acorde ende bi rade,
  Ende beraden hem altoes scade,
  VVaer wi moghen, bedectelike.
  Sien wi oec, dat hi sal rike
- 10725 Werden met prouenden ende met ghichten, Eenen raet gaen wi dan stichten Dat wi weten moghen ghereet, Bi wat grade hi vp gheet. Dan lachterwine heimelike;
- 10750 So leet ware ons, ware hi rike,

Emmer an die hulpe sine; Ende dat doen wi so stillekine, Dat niet en wert gheopenbaert. Dan valt hi weder neder waert,

10735 Van den grade, daer hi vp stoet,
Valt hi weder onder voet.

Maer wiste hi dat van ons quame,
Hi soude lachtren onsen name.

Waert oec dat wi yemene daden

10740 Vordernessen ofte stade,
Die hem teeren ofte baten
Quame, wi souden ons ghelaten
Of wijt al hadden ghedaen,
Ende souden hem segghen zaen,

Fol. 65, a.

10745 Ende andren lieden openbare,
Dat hi bi ons verheuen ware,
Om te hebbene der lieder prijs.
Oec pinen wi ons in ander wijs
Loselike an dese grote heeren,

10750 Die vul sijn der weerelt eeren,
Dat si ons hare lettren gheuen
Ende orconscepe, dat onse leuen
Goet ende helich mede si,
Waer wi wandelen, verre of bi.

Maer hoe wi claghen onse lede,
Wi sijn die ghene, in loechens niet,
Diet al hebben sonder te hebene yet.
Alse nv so werdic makelare,

10760 So makic coop, hoe soet vare,

Huwelic vergadert wel bi mi.

Ic doe oec wel, waers te doene si,
Execucien, hets mine sede;
Ic bem oec procureirre mede,
10765 Ic bem messagier ende bode,
Dat mi nochtan messit, bi Gode;
Want zwaer ambacht eist, ter cure

Te doene ander lieder orbure. Ende hebdi enighe sake te doene,

10770 So seghtse mi ende weset coene,
Dat sal comen te goeden ende,
Eist dat ics mi onder wende,
Ende ghi mi dan so hebt ghedient,

Dat ic wesen moet hu vrient.

10775 Maer in minne niemen, no prise,
Die mi castijt in eenigher wise:
In wille ghecastijt niet sijn,
No gheblameert int herte mijn,
Nochtan wille ict blameren al

10780 Wat ic zie, ofte zien sal;
Ic wille lachtren wat ic zie,
Want mine sede so waest hie.
In rouke niet der hermitagien,
Dier wostinen, no dier bosscagien,

10785 Ic laetse Sente Janne Baptisten;
Want ic ware van der kisten
Te verre, daer de goede morceele sijn
Ende oec mede die goede wijn,
Ende van den borghen 1) ende van den staden,

Fol. 65, b.

<sup>1)</sup> HS. borghghen.

10790 Daer ic mi in can wel beraden,
Ende make mi dan in eene stede
Mine zale ende mine heimelichede.
Ic segghe, ic ga achter straten,
Om dat ic de weerelt hebbe ghelaten,

10795 Ende ic leue in aermoeden groot;
Dies ic en hebbe gheene noot,
Want ic ligghe mi ende aysiere
Met groter feesten bi den viere,
Ende bade mine lede in waermen water:

Ic bem gherecht Antkerste,

Die verstoten bem van Gode;

Ic bem deen van dien dieuen,

Daer dEwangelien af brieuen,

10805 Die alse I lam buten gheet,
Ende binnen es als I vulf wreet.
Dus gaen wi omme water ende lant,
Ende settent al na onser hant,
Waer wi gaen ende waer wi comen;

10810 Want ic hebbe orloghe ghenomen leghen de weerelt al te male,
Want ic wilse vp ende tale
Berespen van haren dinghen,
Ende te mi waert altoes bringhen.

Van hem segghic altoes voort

Dat bugghers ende catters sijn;

Maer die hoort ter gheselscap mijn,

Dat sijn altoes goede lieden.

10820 Van hem hebbic mine mieden,
Capoene, plumeren te minen deele
En goede andere leckere morseele;
Conine, limoghen ende pertrise
Gheuen si mi te miere spisen.

10825 Weinsch van ate ende van wine Bringhen mi altoes de mine.

Ende dese absoluere ic wel,

Wat si doen, eist quaet of fel,

Eist roeuere, dief of persemaert,

Fol. 65, c.

10830 Dese hebbic alle waert;

Wat si mesdoen nemic vp mi,

Sint ic van hem ghevullet si.

Ende wie ons dies niet wille gheuen,

Moghen wi, hi wert verdreuen,

10835 Of wi doense leuende berren;
Sine gheuent ons, wi doense erren,
Of penitencie setten so zwaer,
Dat hem beter ware, vor waer,
Dat si ons pitance gauen

10840 Van haren goede, van haren hauen,
Daer wi met hare vriende bliuen,
Want tquaet weet niemen, dat wi driuen.
Maer en daet die grote wachte,
Die ons bi daghe ende bi nachte

10845 Doet die Vniuersiteit,
Wi hadden eene andre wet gheleit:
Want ic segghe zeker waer,
Dat was in ons Heeren iaer
M. L. ende viue,

10850 Ghebannen was, als keytiue,

Een bouc dat seere was vp comen,

Ende hadde ons dat niet ghenomen

Gheweest, dat weet bi mire eeren,

Wi hadden gheweest de meeste heeren,

10855 Die nv in de weerelt sijn.

Dat deert mi int herte mijn,

Dat dUniuersiteit van Parijs

Ons benam dat bouc fatijs;

Wat soudic hier of vele maken?

10860 Het werden mi te langhe zaken.

Nv hoort i deel van minen gheslachte,

Dat in die weerelt es van machte,

Ondanc hebs die helighe kerke,

Daer ic altoes ieghen werke.

10865 Baraet, mijn vader, blijft keyser ende heere Van deser weerelt emmermeere, Ende mijn moeder, Ypocrisie, Blijft keyserine, wats ghescie.

Want wi regneren in elke rike,

10870 Alst wel recht es, moghendelike.

Wi connen der lieder raet ontdecken

Heimelike, die an ons trecken,

Men hout ons ouer so goet,

Dat elc an ons comen moet,

Fol. 65, d.

10875 Ende wi castiense van zonden zeere.

Maer wine gheeren nemmermeere

Van hem ghecastijt te sine:

Daden sijt, dat ware ons pine.

Seght, wat lieden soude 1) men eeren,
10880 Dan ons, die grote vor de heeren
Ende voer de liede altoes beden?
Maer wi sijn van anderen seden:
Als wi hem keeren den rugghe,
So sijn wi ter quaetheit vlugghe,

10885 Welc es meerre werdichede,
Dan te antierne rudders sede,
Of die edel liede te minne,
Ende daer an niet te winne.
Ende dat een man houdet mede,

10890 Wat hi ghelooft, ende te wat steden,

Ende vorwaerdich tsine openbare,

Ende niet te spaerne dat ware,

Ende altoes te scuwene Ypocrisie:

Dits tvolc dat ic vermaledie.

10895 Maer desen langhen caproen,
Dese verroeste, ghebonden scoen,
Dese langhe, wide tabbaerde,
Dese cappen van grauwen aerde
Ende liede van simpelre ghedanen

10900 Souden die princhen an hem tanen, Ende gheuen hem onder die hande Den orbore van den lande, Waert in payse of in onvreden; Si soudent hem in gheestelicheden

10905 Berechten, want si hebbens name: Deser eist dat ic mi niet scame.

<sup>1)</sup> HS. souden,

En trauwen, mine rouc wat ic doe, Om minen wille te bringhen toe. Niet en segghiet hu daer bi,

- Fol. 66, n. 10910 Dat ic wille dat versmaet mi
  Oemoedich abijt, diet hout wale.

  Maer ic meene anders al te male,
  Ende dat lachtert God oec mede,
  Dat eenich meinsche teenigher stede
  - 10915 Hem gheuet toemoedeghe abite

    Enter weerelt niet es quite,

    Sint hise metten monde begheeft.

    Dese slacht den ruede, die heeft

    So vele gheslonden teenen male,
  - 10920 Dat hijt en can ghedraghen wale

    Ende moet huut spuwen neder,

    Ende als hem honghert, so keert hi weder

    Ende hetet weder sinen spu.

    Weet wel, heere, dorstic hu
  - 10925 Wel doen dies ghelike,
    Ic daet hu zekerlike,
    Maer ic en dars niet bestaen.
    Maer mochtic, heere, dat verstaen,
    Dat ghijs niet en wert gheware,
  - 10930 Ghi hadt die loghene openbare
    In die hant van mi ghereet;
    Ende hu bedrieghen, God weet,
    Dan soudic laten om gheene sonde.«
    Die God van Minnen doe begonde
  - 10935 Te lachene van groten wondere, Ende elc loucher omme bezondere,

Ende seide: »dits 1 scone seriant Om wel te betrauwene int lant.« Die God der Minnen seide: »Valsch Ghelaet, 10940 Sint ghi sijt in sulken staet

In mijn hof ende hebt ghewelt, Dat ghi coninc wesen selt Van den ribaeuden in mijn hof, Suldi mi houden mijn ghelof?«

10945 »Ia ic, ende zweerent hu dat ic mach, Dat hu vader noit den dach Ghetrauweren vant, te gheere stede, Noch hu houder vader mede.« »Hoe! dat es ieghen dine 1) nature.«

10950 »Sette hu in die auonture, Want sochtijs boorghe, wel besiet, Ghine wares te zekere niet, Al gauics letteren ende pande:

Ic appeleret in sulken lande

10955 Met orconscepen, dat weet wel, Vor sulken rechtere, dat si tfel Laten soude met onghemake Ende verliesen hare zake.

Waendi, dat ic niet en can lieghen 10960 Entie lieden wel bedrieghen, Omme tsimpel cleet dat ic draghe, Daer ic onder alle daghe Werken moet? Dat verstaet: Al es simpel mijn ghelaet,

Fol. 66, b.

AH (

10965 Van quaet doene werdic niet sat,

Want miere amien eis te bat,

Ende heues dicken groten noot.

So ware langhe van honghere doot,

Had soet alleene moeten herden:

10970 Laet mi ende hare ghewerden.«

Die God der Minnen seide: »dat si.«

Ende mettien so knielde hi,

Ende dancte hem vtermaten zeere,

Als sinen God ende sinen heere.

Ten assaeute, sonder beide.

Nu toe, « seide die God der Minnen.

Men ghinc wapinen in allen zinnen,

Ende als si alle ghewapent waren,

10980 Ghinghen si hare lieden scaren,
Ende ordineerden hem in vieren,
Om dat si wilde[n] assaelgieren
Die 1111 porten, ende winnen.
Maer die ghene diere waren binnen,

10985 Sine waren traghe no lat, Om te houdene hare stat.

> Nv segghic hu in corter wilen Van Valsch Ghelaet, sonder ghilen; Ende siere amien Bedect Wesen,

10990 Daer ic haue hebbe ghelesen.

leghen Quade Tonghe si quamen,

Onder hem beeden si raet namen,

In wat manieren si gaen souden,

Ende hoese hem kennen niet laten wouden.

Fol. 66, c.

- 10995 Doe vonden si in haren raet
  Ouer dbeste, dat verstaet,
  Alse pelegrime te gane.
  Gheueinst Wesen dede doe ane
  Grauwe cleedere, als eene beghine,
- 11000 Si gherde in hare abijt te sine,

  Ende want haer met gersemen douken,

  Daer soe onder wel conste louken;

  Eenen omme douc hinc soe om hare,

  Soe sceen heghine hopenbare.
- 14005 Haren souter ende vergat soe niet,
  Daer soe dicken binnen siet;
  Haer pater noster hincker ane
  Met eenen witten snoere, ic wane,
  Dat van gaerne was gheweuen,
- 11010 Dat haer een broeder hadde ghegheuen,
  Die hare gheestelike vader was,
  Ic wane soene selden las.
  Maer dicken quam hise visenteren
  Ende goede sermoene ricorderen;
- 11015 Dan lieti niet dor Valsch Ghelate,
  Hine berechtetse niet dor caritate
  Ende met so groten deuocioene,
  Dat 11 hoefde in eenen caproene
  Waren, daer hise absolueerde
- Van scoenre tale soe was si,

  Maer taenscijn adsoe bleec daer bi,

  Ende gheleec wel eere puterlipse

  Ende den paerde in apocalipsen,

11025 Dat men beteekent bi quadien,
Die men heet Ypocrisien:
Dat part es verweloos
Ende heeft eene dode verue altoos.
Van sulker verwe van ghedane

Ende anders niet Gheueinst Wesen,
Die in hare hant nam met desen
Van Dieften eenen sterken staf,
Dien haer Baraet wilen gaf.

11035 Valsch Ghelaet was ghereet,
Ende hadde broeders Soyers cleet
Fol. 66, d.
An ghedaen ende sine ghewaden.
Sijn ansichte sceen vul ghenaden,
Simpel, sonder houerdichede,

11040 Ende oec harde rustelijc mede.

An sine hals dat hi drouch

Eene bible, simpel ghenouch,

Ende nam eene cricke al openbare.

Als of hi harde crepel ware,

11045 Die hi vaste an hem saect,

Ende van verranessen was ghemaect;

In sine mauwe stac hi ter stede

Een scers van scerper snede,

Dat hi smeden dede ghewesse

11050 Te Coupe Geule in de smesse.

Doe si beede bereet waren,
Ghinghen si wech sonder sparen,
Also langhe dat si quamen,
Daer si Quade Tonghe vernamen,

14055 Die voer sine poerte was gheseten, Om dat hi niemare wilde weten Van den ghenen die daer leden: Dit waren altoes sine seden. Die pelegrime versach hi zaen,

11060 Die moede quamen ghegaen;
Si neghen hem oemoedelike,
Ende Bedect Wesen zekerlike
Groeten eerst waerf, dats waer,
Ende Valsch Ghelaet daer naer,

11065 Ende hi hem weder, als die hem niet
Ontsach van hem 1 twint iet.
So helighe lieden scuenen si,
Ende so oemoedich daer bi,
Dat hem wale dochte desen,

11070 Dat hi wale kende Wesen;
Maer Gheueinst en kendi niet,
Die haers diefs wesen te heelne pliet.
Maer waendi, dat si van ghelade
Comen waren dor ghenade

11075 Van zonden, die si hadden ghedaen.
Ghelate, dien hi voer hem sach staen,
Addi ghesien te menigher stont,
Maer dat hi valsch was, was hem oncont.
Valsch was hi, maer met valscheden

Fok 67, a.

11080 En addemen niet moghen beleden,
So heymelike wrachte Ghelaet,
Dat al decte sine valsche daet.
Maer dicken, hadde hine kennen moghen,
Hadde hine ghesien metten oghen

11085 In sine cleedere alte voren,
Hi hadt ten Helighen wel ghezworen,
Dat de ghene, die te sine plach
In die feeste, nacht ende dach,
Ende van den danse die scone Robijn,

11090 Es nv worden Iacopijn.

Maer zekerlike, hets wel aenscine
Dat goede liede sijn Iacopine,
Si souden qualijc haer ordine houden,
Waer si sulke meesters ghescouden.

11095 Minder Broeders ende Predekeeren
Si gaen vetter dan die beren,
Ende alle ordene ia wattan,
Daer nes gheen, hine scijnt goet man:
Wat holpt dat icker meer of seide?

11100 Doe die pelegrime beide
Te Quade Tonghen waren comen,
Hebsi hare male ghenomen
Ende hebbense neuen hem gheleit.
Quade Tonghe doe seit,

11105 Doe si neder gheseten waren:

»Ic soude gherne van huwen maren.

Weten, ende wat v brinct te mi?«

Gheueinst Wesen seide: »heere, wi

Comen hier, om af te doene

11110 A[l] huwe zonden met paerdoene.

Wi sijn pelegrine, die gaen

Nalijcs altoes, sonder waen;

Achter lande sijn wi ghesent

Omme zondaren, die men vent,

- 11115 Omme hem te leerne goede exemple;
  Wr gaen predeken in menighen temple.
  Heere, wine iaghen ander dinc,
  Dan omme Gode, den coninc,
  Bidden wi hu herberghe tameer,
- 11120 Maer wi soude[n] hu segghen eer
  Een cort sermoen, ende vertien.«

  Quade Tonghe seide mettien:

  »Die herberghe die ghi hier siet,

  Diene wert hu gheweerent niet;
- 11125 Wat ghi beghert, dat seght al,
  Ic bem diet gherne horen sal.«
  »Danc hebt,« seide Gheueinst Wesen,
  Ende begonste die tale mettesen.
  »Heere,« seit soe, »sijt zeker des,
- 11130 Die scoenste virtuut, die eenighe es,
  Of die een meinsche hebben mach,
  Dats dat hi nacht ende dach
  Breidele altoes wel sine tonghe.
  Dit souden doen houde ende ionghe,
- 11135 Want hets beter, dat verstaet,
  Te zwighene, dan te spreken quaet.
  Entie ghene diet gherne hoort,
  Segghic, dat te Gode niet en hoort,
  Noch en mach oec goet man wesen.
- 11140 Heere, bouen allen desen
  Sonden, die ghi hebt ghedaen,
  Sidi met deser meest beuaen:
  VVant ghi seit, lieue heere,
  Eene truffe, daer ghi mesdaet an zeere,

Fol. 67, b.

11145 Van eenen cnape die hier plach te gane,
Dien ghi vp teecht, datti Scone Ontfane
Bedrieghen woude ende daer na stoede,
Beede met herten ende met moede;
Daer ghi an loocht, dat verstaet,

11150 Want hi hier en comt no gaet,
Ende wel mochte dat ghescien,
Ghine souten nemmermeer hier zien.
Daer omme vaste leghet gheuaen
Dat soete kint Scone Ontfaen,

11155 Die met hem speelde talre tijt,
Ende toochde bliscap ende delijt,
Sonder ghepeins van dorperheden.
Die cnape, die van houesscheden,
Dien ghi hier te ziene plaeght,

11160 Hebdi al te male veriaeght.

Wat roerde hu te hem so zeere,

Om te nemen sijn weerelt eere,

Anders dan v quade ghedachte,

Die bi daghe ende bi nachte

Fol. 67, c.

11165 Loghene peinst, dats zeker waer,
Ende gheefse dan voert openbaer?
Dat weetti selue harde wel:
Ghi hebt den cnape, ende niemen el,
Beloghen, dies wel lettel acht

11170 Dat ghine tallen stonden wacht.

Erch no quaet heeft hire in no toe:

Hi soude hier gaen spade ende vroe,

Dies en soude hi laten niet,

Hadde hire an ligghende hiet.

- 11175 Ende ghi, die altoes sijt wijchghere, Ende in hu hant vaste hout hu spere Vor dese porte sonder verdrach, So muusdi, musaert, nacht ende dach, Ende dooght pine ende zwaer verdriet,
- 11480 Ende wat ghi pijnt, dats om niet.
  Ialousie, die daer wacht,
  Es harde zottelike bedacht,
  Dat soe bederfs dus Scone Ontfane,
  So tiet hem grote loghene ane,
- 11185 Ende houtene vaste in prisoene,
  Sonder redene van mesdoene,
  Daer hi in quelt ende maect groet zeer.
  Al en haddi mesdaen nemmermeer
  Dan dat selue, ghi waert wale
- 14190 Werdich dat men hu al te male Iaechde of biene vten lande,
  Of met ijsere bonde hu hande,
  Of worpe in kaerkere als 1 hont:
  Ghi vaert in der hellen gront,
- and a segond because of the second se
- Herberghen helre dan met mi.
  Ghi seght dat ic een loghenare si,
  Ende wilt mi miere eeren deeren:
  Ghi sijt beede twee gokeleeren,

- Fol. 67. d. 11205 Die mi blameren hier comen sijt,
  Ende mi loghene vp tijt,
  Dies ic de waerheit weet wale.
  Den duuel gheuic mi al te male,
  Of onse heere make mi onteert,
  - 11210 Sint dese casteel was ghefondeert,

    En waren x daghe leden niet,

    Men seide mi vor waer, nv besiet,

    Dat hi die Rose custe twaren;

    Heeft hier vorder an gheuaren,
  - 11215 Sekerlike dats mi oncont;

    Maer ic seit voert ter seluer stont,

    Sonder beiden, alsoe zaen.

    Waer omme soude men mi doen verstaen

    Sticken, die niet waer en waren?
  - 11220 Ic seitse, ende sal sonder sparen
    Segghen noch, ende blasen mede
    In mine busine telker stede,
    Sonder vieren ende dueren.
    Het sullen weten mijn ghebueren,
  - Valsch Ghelaet die tale vp nam
    Ende seide: »heere, wats hu ghesciet,
    Ghine sout hu dus hoghe moyen niet:
    En sijn niet Ewangelien al,
  - In hebbe hu horen niet toe ghedaen,
    Ic wille hu proeuen ende doen verstaen,
    Dat dit al gader loghene es,
    Want niemen mint, sijt seker des,

11235 Den ghenen die van hem seit quaet; Ende oec eist waer, dat verstaet, Dat, die mint, gherne gheet Ter stat-daer hi sijn lief weet: Dese heeft hu wert ende doet eere,

11240 Ende es hu onderdanich zeere,
Ende hout hu ouer sinen vrient,
Al en hebdijs niet verdient.
Ghemoet hi hu waer ghi gaet,
Hi groet ende doet goet ghelaet:

11245 Wat persen, heere, doet hi hu nv?
Ghine sietene gaen no keeren tu,
Van hem en sidi twint beuaen,
Hier comen andere meer ende gaen.
Maer weet wel, pijnde hem sijn herte hiet

11250 Ter Rosen waert, hine lietem niet
Te gane no te comene hier,
Al soude men bernen in een vier.
Hine es een twint met hem beuaen,
Noch met hem weder Scone Ontfaen,

11255 Al heeft hijs te doghene zeere.

Ende wouden si beede nochtan, heere,
An huwen danc so souden si
Die Rose plucken. Ende waer bi
Hebdi so vele van hem gheseit

11260 Loghenen ende onwaerheit,
Die hu so mint spade ende vroe?
Sekerlike adde hire hiet toe,
Hine minde hu nemmermeer,
Maer soude waken ende peinsen eer,

Fol. 68, 🦡

11265 Om te winne de borch met crachte,
Waer dat hiere hiet omme achte.
Hier bi moghedi merken wale,
Dat al loghene es die tale,
Die ghi van hem hebt gheseit,

11270 Daer ghi an verdient hebt, waerheit,
In die helle te sine emmermeer,
Daer altoes, sonder ende, es zeer.
Aldus proeuedem Valsch Ghelaet,
Ende hine antwoerde goet no quaet,

In berauwenessen daer,
Ende seide te hem: »het mach wel zijn,
En trauwen, Wesen, die herte mijn
Hout hu beeden ouer goet.

11280 Nu raet mi na huwen moet,

Wat ic best doe, ic salt bestaen.«

»Dats, dat ghi sult te biechten gaen

Hier, ende staet van huwen zonden,

Ende met rauwen sult vermonden

11285 Ende belien ieghen mi,

VVant ic van ordenen priester si,

Enti[e] hoech[s]te meester die men weet,

Om te biechtene: alse verre alst gheet

Die weerelt ende ghedure,

11290 Es al gader in mine cure.

Dese macht hadde noit prochiaen,

Noch monec, noch pape, alse ghedaen.

Ende ic neemt, bi m[i]ere trauwen,

Dat mi meer huwe zonden rauwen

Fol. 68, b.

- 11295 C waeruen dan huwen pape:
  Dies nemic goede orconscape.
  Ic hebbe voerdeel groot ende goet,
  Prelate en sijn niet also vroet,
  Gheleert, noch also hoghe,
- 11300 Als ic bem, want ic toghe

  Wat ic segghe al bi diuinen.

  Mijn meesterscap doe ic scinen,

  Als ic come ter disputacien;

  Ic hebbe van Gode so vele gracien,
- Van al den besten vut vercoren.
  Bider vroetheit, die hi can,
  En es in die weerelt man,
  Die hu bet raet soude gheuen:
- 41310 Wildi der zonden begheuen
  Ende voort nemmermeer ghewaghen,
  So mochti aflaet van mi draghen.
  Quade Tonghe knielde daer
  Voer hem neder, dats waer,
- 11315 Ende biechtem van sinen zonden.

  Die ghene nammene tien stonden
  Bider kelen met beeden handen
  Ende verworghden daer te handen,
  Ende benam hem telappen daer,
- 11320 Ende sneet sijn tonghe, dats waer,
  Met sinen scerse vten monde,
  Ghelijc eenen quaden honde,
  Ende worpene beede met harer cracht
  Besiden daer in eene gracht,

Aldus bereiden si haren wert.

Nu hebsi, dat si begheren,

Ende wonnen die porte sonder weeren,

Ende ghingher in sonder sparen.

11330 Soudeniere, diere binnen waren,

Varen dronken, ende sliepen vaste;

Te hem quamen beede de gaste

Ende verworchdense alle zaen,

So dat hare clappen was ghedaen.

Mijn vrauwe Miltheit ende Houeschede Ghinghen ter porten in bede,
Ende vergaderden alle viere
Verbolghelike. Dis wart sciere
Gheware de quene, diet al sach,

11340 Die Scone Ontfaen te hoeden plach, Soe was van den torre ghegaen. Doe sise saghen, liepen si haer zaen Met talen vp, sonder verdraghen. Die quene wilde niet sijn gheslaghen,

11345 Ende sprac te hem oemoedelike
Ende seide: »bi Gode van hemelrike,
Ghi dinct mi van goeden affere;
VVat brinct v in dit ghevanghen heere,
Hebdi node te sine gheuaen?«

Wine comen hier te hu maer om zien,
Als de ghene, die sijn in dien
Tuwen ghebode altoes ghereet;
Want ghine waert noit zuur no wreet,

- 11355 Maer goedertiere talre tijt.

  Werde moeder, dor God, nv sijt
  Gheret te doene, dor hu doghet,
  Onse bede, so dat werde verhoghet
  Daer bi die zoete Scone Ontfaen,
- 11360 Ende ghine laet vten prisoene gaen

  Met ons hier i lettel spelen,

  Want hi te langhe heeft ligghe quelen;

  Ofte neen, so wilt ghedoghen,

  Dat hi desen enape sal moghen
- 11365 Eeen wort spreken zonder meer:

  Het sal doen harer beeder zeer

  Minderen vtermaten zeere.

  Het sal hu vrome sijn ende hu eere,
  Ende ghine mesdoeter niet an;
- 11370 Wi zullen sijn hu eyghin man,
  Daer ghi mede, also help mi God,
  Al gader doen sult hu ghebod:
  Het doet goet winnen eenen vrient,
  Die altoes met trauwen dient.

Fol. 68, d.

- 11375 Siet, dese broke, dit vingerlijn
  Wilt dese cnape, dat huwe sijn,
  Ende goede cleedre, die wel staen,
  Sal hi hu gheuen harde zaen.
  Hi es houesch ende wel beraden,
- 11380 Ende sult van hem niet sijn verladen,
  Hi es die miltste die men vint,
  Van hem so sidi zeere ghemint.
  Helende es hi, ende vroet,
  Hu mach van hem ghescien al goet,

Met hu alleene, ende niet ghewaecht
Meinschen gheen die nv leuen:
So haddi hem allen vroude ghegheuen.
Nu siet, neemt dit hoedekijn

11390 Daer scone bloemen ane zijn,
Lieue moeder, ende draghet heme,
Dat hijt van sinen weghe neme.
Die houde quene seide doe:

Mochtic dit ghebringhen toe

11395 Met eenigher conste of liste,

Dat lalousie niet en wiste,
le sout harde wel toe bringhen,
En addies blame van gheenen dinghen.
Maer alte quaet es Quade Tonghe,

11400 Ic bem zeker dat hijt zonghe
In hoornen ende in businen met;
Want Ialousie heftene gheset,
Hare wachte te doene ouer al.
Hi roupt, hi crijst, hi maect ghescal,

11405 Dat hi weet ende peinst der mede Groete loghene, dats sijn sede; Ende dies en soudi twint laten, Al soudemen slepen achter straten, Ende seide hijt dan ver Ialousien,

11410 Soe soude mi vermalendien.«

Valsch Ghelaet met sinen conrote
Séide: »ghine dort gheene grote
Sorghe hebben van dat hi
Een twint meere clappende si,

- 11415 Of niemare te draghen harentare,
  Want hi doot leecht vp die bare.«
  Die quene seide: »es dat waerheit,
  Sone wert hu bede niet weder seit.
  Nu seght hem dat hi si bereet.
- 11420 Also zaen als hi weet,

  Dat ic yemene om hem zinde.

  Dan so come met gheninde,

  So stille ende so verholenlike,

  Dat niemen weet vp erderike.
- 11425 Ic sal hem vinden die passaghe,
  Maer en peinse gheen outraghe,
  Dan hi sijn ghedachte segghe al,
  Want ic hem stade maken sal.«
  »Vrauwe,« seide Valsch Ghelaet,
- Also ghijt seght, so salt wesen.«

  Die quene maecte haer wech met desen,

  Ende streec te Scone Ontfane waert,

  Dien soe te sprekene zeere gaert.
- Van cameren te cameren, soene zochte Vpten torre, daer hi lach Ten torre vut waert, ende zach In zwaren ghepeinse, in droeuen moede,
- 11440 Dies hi so leefde inz ongoede.

  Die quene seide: »lieue kint,

  Mijn herte hu met trauwen mint,

  Ende es te barteert so zeere om hu,

  Om tghepeins dat ghi hebt nv:

Fol. 69, a.

11445 Nu wilt mi segghe[n] alte male,
Ic salre hu toe gheraden wale.«
Scone Ontfaen ende dorste haer niet
Van sinen ghepeinse ontdecken hiet,
Ende loechendes haer wat hi mach,

11450 Want hi die quene zeere ontsach.

Dies las hi eene valsche lesse;

Want hi duchte verranesse,

Ende hilt haer woert, haer ghedachte,

Ende toeghde haer goet ghelaet met crachte,

11455 Ende seide: »lieue moeder mijn,
Ic hebbe om ander dinc ghesijn
Tonghemake, hets om hu merren,
Mi ware leet, woendi mi verren.
L[i]eue moeder, en es niet el

Fol. 69, h.

11460 Dan om hu merren, dat weet wel,
Want tuwaert draghic grote minne
Met goeder herte ende met zinne.
Waer hebdi mi dus langhe begheuen?«
»Dat segghe ic hu sem, mijn leuen:

11465 Die houeschte, die scoenste, die ic minne,
Entie vul maecste in allen zinne,
Die in dese weerelt si,
Groet hu ondertwaerf met mi.
Hi quam ghinder in mijn ghemoet,

11470 Ende sent hu met mi desen hoet,
Ende soudu harde gherne zien
Ende spreken, mocht hem ghescien,
Hem dochte hem ware ghelinct sijn leuen.
Wildi mi huwe gracie gheuen,

11475 Dat hi hu eene waerf spreken mochte?

Ic weet wel dat hem en rochte,

Wat hire om dade: in dien dat hi

Eenighen dienst ghedade, dien ghi

Beghert, dat hi dor hu dade,

Scone Ontfaen vraghede hare
Om dien cnape, wie hi ware,
Eer hi wilde ontfaen tprosent;
Want van daer mochti sijn ghesent

11485 Ende van sulken weghe comen,
Hine haddene niet ghenomen.
Doe seide hem die houde quene,
Dat zekerlike ware die ghene,
Daer hi omme leeght so gheuaen

11490 Ende daer die tale of ware ghegaen,
Dat Quade Tonghe al brochte toe,
Die menighen man onvroe
Heeft ghemaect. »Hi leeght nv doot,
Dats bliscap alte groot,

11495 Wi sijn zeere clappinghen ontfaren,
In gaue om hem niet n paren,
Al waert dat hi oec leuende ware;
Want ic can meer openbare
C waeruen, dan hi dede.

Fol 69, c.

11500 Nu neemt den hoet, dats houeschede,
Ende draechten, dats wel ghedaen:
Datti hu mint, hebbic wel verstaen,
Met herten vtermaten zeere.
Eist oec dat hu de ioncheere

- 11505 Vorder ane souct dan hi soude,
  So ontsegghet hem also houde.
  Maer ic bem zeker, dat hi hu niet
  An souken sal, wats ghesciet,
  Sticken die ieghen hu eere waren;
- 11510 Want hi es so ghetrauwe, twaren,
  Dat niet sijns ghelike en leeft:
  Dat segghen die ghene, daer hi heeft
  Altoes ghehad sine wandelinghe.
  Ende ic oec selue zonderlinghe
- 11515 Orconde, dat hi noit en dede Quaetheit, noch oncuuschede, Al waest dat Quade Tonghe sede Van hem su[l]ke dorperhede, Daer hi valschelike ane looch.
- 11520 Hine was niet deerste dien hi bedrooch,
  Ende wart den cnape te horen comen,
  Hi hadde hem sijn lijf ghenomen:
  Dies en hadde hi niet ghelaten,
  Want hi es stout vtermaten,
- 11525 Sijns ghelike en vint men niet.

  Hi es ghemint van wiene ziet,

  Ende daer toe milder dan Alexander,

  Ofte eenich prinche ander,

  Vp dat hi alsoe rike ware.
- 11530 Hi heuet therte wel openbare,

  Te gheuene alse I coninc goet.

  Lieue kint, neemt desen hoet:

  Ic raed hu in goeden raden,

  Ghi mochten nemen sonder scade.«

- 11535 »Moeder, waert dat icken name,
  Ic duchte, het soude mi wesen scamen,«
  Seide te hare Scone Ontfaen,
  Ende wart bleec ende onghedaen,
  Ende verloos sijn verwe ten hant.
- 11540 Mettien so stac hem inde hant
  Dat hoedekijn, dat soe daer brachte,
  Ende wilt hem nemen doen met crachte;
  Hine dorste sine hande bieden niet,
  Dies soe mochte mespeinsen yet.

11545 Nochtan haddijt gherne ghenomen,
Haddire ghedorren toe comen.
Soe seide dus: »hoe scone es hi,
Maer vele beter ware mi,
Dat al mijn cleeder verberrent waren,

- 11550 Dan ickene van hem name, te waren.

  Maer ic micke soe dat icken neme,

  Ent dan ver Ialousie verneme,

  Wat soudic dan segghen moghen?

  Sone worde meer in oghen,
- 11555 Maer soude verwoeden in haren moet,

  Ende daer toe vp mijn hooft den hoet

  Te sticken scoren alte male,

  Ende mi doden, dat weetic wale:

  In sals niet nemen.« »Ghi sult en trauwen!
- 11560 Want ic neemt, bi onser Vrauwen!
  Ghine sulles hebben onruste no blame,
  Ende vraecht hu yemen wanen hi quame,
  Ghi hebt andwoerden mee dan genouch,
  Ia ghi, meer dan xx na v gheuouch.

Fol. 69, d.

11565 »Ia, ende of soe mi vraghet,
Waer dat ickene hebbe beiaghet,
Wat andwoerden sal ic haer gheuen,
Dat seght mi, vrauwe, selp v leuen?«
»Ghi sult segghen, lieue kint,

11570 Dat ickene hu gaf, en helets twint,
Want ic bem van sulker name,
Dien goeden lieden es wel bequame.«
Scone Ontfaen nam doe den hoet,
Ende settene vp thooft, die hem wel stoet.

11575 Die quene zwert hem, wat so mach,
Dat si hem noit hoet en sach
Draghen, die hem stont so wel.
Die quene wachte, dat niemen el
Dan si twee alleene waren.

11580 Doe ghinc soe sitten sonder sparen Neuen hem, ende begonste Een sermoen, alsoe wel conste.

Fol. 70, a.

»Ay lieue kint, Scone Ontfaen, Hoe scone sidi, hoe wel ghedaen!

11585 Mine iolise tijt es al leden,
Ic hebbe ghesien so menich heden,
Dat mi gaet mijn leuen af,
In can niet gaen sonder staf;
Huwe tijt es te comene toe,

11590 Ghi sijt i kint, ende en weet hoe Ghi sult besteden huwen tijt. Maer ic bem zeker wel, dat ghi sijt Die ghene, die emmer liden moet De vlamme, die verbernen doet

- 11595 Al gader wat hare ghenaect;
  Venus heeft i bat ghemaect,
  Daer ghi hu in sult baden.
  Maer eer ghi baet, so sijt beraden
  Te doene dat ic hu leeren sal:
- 14600 Dat sal sijn hu voerdeel al.

  Haddic gheweest so vroet, twaren,
  Alse ic was van huwen iaren,
  Van minnen spele, als ic nv ben,
  Het adde gheweest mijn ghewen:
- 11605 Want ic was scone vtermaten,
  Die mi nv heeft, wet God, ghelaten.
  Nu bem ic hout in al mijn wesen,
  Gherompelt, grau ende zeere ghelesen,
  Dat mi zeere van herten deert,
- 11610 Want ic was lief ende wert.

  Om mine scoenhede volghede[n] mi
  Cnapen, die mi gherne bi
  Waren, ende daden houeschede,

  Die ic alle crupen dede
- 11615 In mijn huus tgaen ende comen:
  En was noit niewerinc vernomen,
  No dat gheclop voer mine dore,
  Datter was altoes voren.
  Ic dede hem menich zwaer torment,
- 11620 Als ic hem looch hare couent,

  Dat mi menich waerf ghesciede,

  Als ic onthaelde ander liede.

  Daer was menighe zothede ghedaen,

  Ende dicken menich ghevecht bestaen,

- Fol. 70, b. 11625 Daer ic om hadde grote onruste:

  Mine dore en was noit so vaste

  Ghesloten, sone was ontwee gheslaghen

  Van den vrienden ende van den maghen,

  Der ghere diere binnen vochten,
  - 11630 Diet sona alte diere becochte[n],
    Want siere lieten hant of voet,
    Als men in stride dicken doet,
    Ende sulke worder doot gheslaghen,
    Ende vp eene berie wech ghedraghen.
  - 11635 Doe was ic staerc ende ghesont,

    Ende hadde meer dan m pont,

    Ingelscer penninghe, dan ic nv doe.

    Maer ic voerre zottelike toe,

    Want ic ionc was, kintsch ende zot,
  - 11640 Ende in was noit, als elp 1) mi God, Comen in scolen van der minnen; Maer aert heeft mi doen leeren kinnen Bi expermenten, ende ghemaect vroet, Daer ic al gader minen moet
  - 11645 Adde an gheset, ende al mijn leuen.

    Ende ic en sal hu niet begheuen

    Van der consten die ic weet,

    Sone sal hu altoes sijn ghereet

    Sonder twiuel ende faelgie,
  - 11650 Want ic en can al de betaelge: Si daden wel, die ionghen lieden Altoes te haren besten rieden.

<sup>1)</sup> HS. al solp.

Sonder twiuel, ens gheen wonder,
Al en kendi pat, no vonder,
11655 Daer men te rechte met ouer gheet,
Want hu de bec te ghelu nv steet.
Maer soe vele esser toe,
Dat ic meesterigghe bem alsoe,
Dat ic in zetelen lesen mach.

11660 Men soude onwerden vp gheenen dach
Oude liede, want men in hen
Altoes vint wijshede 1) ende sen.
Ic hebbe sin ende vroethede,
Vsagie ende const daer mede,

11665 Die ic niet hebbe zonder scade.

Meneghen vroeden man van rade
Hebbe ic bedroghen, zonder waen,
Als ickene int strec hadde gheuaen.

Maer ic was teersten openbare

11670 Bedroghen, eer ic was gheware:
Het es te spade, onzalic wijf!
Want leden es mijn ionghe lijf.
Mine dore ghinc vp ende toe,
Nacht ende dach ende smorghins vroe;

11675 Nu en comter niemen in, no gheet,
Mine dore met ghemake nv steet,
Met rechte maghic mi wel scamen.
Die behaghel cnapen die daer quamen,
Die mi eerden ende werden,

11680 Entie mi so zeere begherden,

Fol. 70 C

<sup>1)</sup> HS. vijshede.

Dat si van mi niet sceeden ne conden, So minden si mi tallen stonden, Die mi nv al laten liden, Sonder spreken, ende gaen besiden;

- 11685 Die mine liefste gaste waren,
  Entie mi meest minden twaren,
  Vp mi 1 twint en achten si:
  Verroeste quene heeten si mi,
  Ende segghen quaets vele meer.
- Vertellen noch versegghen niet,
  Noch den rauwe, noch tverdriet,
  Dat ic draghe int herte binnen,
  Als mi mijn ghepeins doet kinnen
- 11695 Die bliscap entie vriendelichede,
  Dat helsen ende dat cussen mede,
  Dat nv al wech es gheuloghen,
  Ia ende die nv niet moghen
  Weder comen als te voren;
- 11700 lc was te tilike gheboren!

  Deus! In wat vernoie hilden mi

  Die ghiften, also zaen als si

  Mi saelgierden ende niet gauen,

  Ende van dien dat hem hare hauen
- 11705 Hiet bleuen was, dat was mi leet.

  Lieue kint, bi Gode, in weet,

  Hoe ic mi bet mochte wreken,

  Dan nv te leerne van minen treken.

Fol. 70, d. Lieue kint, ware ic also ionc, 11710 Ende also wel vp minen spronc,

Als ghi nu sijt, ic soude mi wreken, Men souder emmermeer af spreken Ouer die quade ribaeude, dat si So lettel prisen ende eeren mi.

- 11715 Ic soude doen sinken haren overmoet,
  Hem en soude bliven have no goet:
  Also nauwe soudicse plumen,
  Datsi hare erue souden rumen
  Ende vercoepen, ende ligghen int stroe.
- 11720 Ende deerste die quamen, soudic alsoe Voeren, bi den helighen gheest! Ende daer toe die mi minden meest, Ende werden ende daden eere, Dien soudic ane gaen so zeere.
- 11725 Thare te nemen, dat si en souden

  Eenen penninc niet behouden,

  In souden hebben, of ic mochte,

  Hoe na ickene an hem zochte!

  Ende soudse bringhen vut haren goede,
- 11730 Ende doen vallen in aermoede '),
  Ende soudse alle na mi doen lopen,
  Entie quaethede met becopen,
  Die si mi hebben ghedaen,
  Haddicse na minen wille gheuaen.
- 11735 Maer, wet God, nv maeght niet draghen,
  Dan weenen, zuchten ende claghen:
  En comt niet weder dat leden es.
  In salre gheenen na mijn ghetes

<sup>1)</sup> HS. aermade.

Hebben, no na den wille mijn:

14740 So verroest es mijn anseijn,
Dat mijn dreghen niet ontsien
Die ribaeude, die mi vlien.
Nochtan, dor al dit verdriet
Dat mi van hem es ghesciet,

11745 Als ic noch peinse om den tijt

Ende om die feeste ende omt iolijt,

Dat ic te hebbene plach met hen,

So verblijt mi al mijn zen,

Ende oec verlichten al mijn lede,

11750 Doch haddic feeste altoes mede,

Eer ic was van hem bedroghen.

Eene ionghe vrauwe, die was in oghen,

Ende met ioye haers leuens pliet,

Bi Gode, sone es ledich niet!

11755 Namelike de ghene, die beghert
Tgoet te wetene dat si verteert.
Lieue kint, mi dede hier comen
Hu vrauwen, ende heeft mi ghenomen
Omme hu te hoedene, nacht ende dach.

Moete gheuen, dat ic di[e] hoede
So moete doen, dat mi te goede
Verga, alst sal, God weet!
Want ghi sijt altoes ghereet

11765 Hu seluen te hoedene openbare,
Dat anders harde zorghelijc ware,
Om die scoenheit die hu ghegheuen
Heeft nature, die hu es bleuen;

Ende daer toe sin ende wijshede groot,
11770 Dat niet en leeft huwes ghenoot.

Om dies wi hebben stade ende stonde,
Dat men betre gheere en vonde,
Al te sprekene dat wi gheren:
Om te radene ende helpen weeren

11775 Van allen lachtren, ben ic ghereet.

Eist dat hu van herten steet,

Dat ghi trecken wilt ter minnen,

Ic sal hu alle de weghe doen kinnen,

Ende oec die paden doen verstaen,

11780 Die ic selue soude sijn ghegaen,
Eer leden was mijn ioncheden,.
Mine bliscap ende scoenhede;
Maer en houdet niet in dien,
Dat ic v ter minne wille tien.«

11785 Doe zwech die quene stille

Een lettel, om dat soe horen wille

Wat segghen soude Scoen Ontfaen.
Soe beide langhe, soene nam zaen

Die tale weder, die soe liet;

11790 Want soe merct wel, ende ziet,
Wel behaghedem dat soe seide,
Ende peinsde dat soe hem zonder beide
Haren wille al segghen soude,
Ende begonste alsoe houde

Fol. 71, b.

11795 Ende seide: »sone, wildi hu keeren An die minne, ic sal hu leeren Den aert van minnen alte male, Dat ghine sult connen also wale, Dat ghi niet mocht sijn bedroghen,
11800 Na dat ic hu den aert sal toghen,
Ende ghire hu toe wilt formeren.
Want niemen mach minne anteren,

Noch die passaghe liden moghen,

Hine hebbe den aert voer oghen;

11805 Of hime sal lant ende scaep vercopen,
Wille hire zottelijc toe lopen.
Nu hoert, wat ic hu segghen sal,
Want ic can distorien al.
Lieue kint, die van minnen

11810 Ioye ende bliscap wille ghewinnen,
Hi moet weten hare ghebode,
Die ic hu niet en seide, bi Gode,
En wistijt niet bi scrifturen,
Dat ghi hebt bi naturen

11815 Van elken man hu vul ghemet,
Van dat ghi hebben sout dat wet.
X gheboden so sijn claer,
Daer dachterste 11 sijn te zwaer.
le gheorloue v van de viii wale,

14820 Van den n maer hoet hu te male,
Want wie hem volght es in dole,
Ende soude oec lesen wel in scole,
Ende het verlaet zeere den minnare.
Soe wilde dat hi milde ware,

11825 Ende teere stat haer herte legghen, Ende dander ouer al ontsegghen: Siet, dits valsch ende niet scone, Hier loegh de God, Venus sone, Want so wiere hem hout ane,

11830 Hem stater of grote scade tontfane.

Lieue kint, en sijt niet milde:

Hi ware verloren, diere hem an hilde.

Leght hu herte te vele staden,

Sone salt hu niet te zeere verladen;

11835 Maer teere stat, wat huw es ghesciet,
En suldi legghen hu herte niet,
Of yemen gheuen ofte leenen,
Maer vercoepen diere alteenen
Ende verdierent alle daghe,

11840 Int lanc so meer van daghe te daghe,
So dats gheen man die leeft
Van hu goeden coep en heeft:
Dese pointe hout al hu leuen.
Hu hant hout toe, als ghi sout gheuen;

11845 Te nemene, hoe dat gheuen gheet,
Daer toe so sijt eeuen ghereet.
Gheuen es alte grote zothede,
En ware eene lichtelike scoenhede,
Om te haelne die liede an hen,

11850 Ende gheuen teleene om meere ghewen,
Sulke ghifte es ghegheuen goet,
Die meer dan dobbele winnen doet:
Sulke ghiften loue ic wale.
Maer wie dat gheft, behoeft wale

11855 Te ziene, waer hi gheuen sal,
Want niet bestaet es ouer al.
Van den boghen ende vlieken,
Die smeinschen hoghe herte doen wieken

Fol. 71, c.

Entie wonden heymelike,

11860 Daer met so condi sekerlike
Vroedelike scieten mede,
Dan noit die God van Minnen dede:
So goet scottere so sidi.
Ghi sciet dicken verren ende bi,

11865 Nochtan es hu dicke oncont,

Wien hu scieten heeft ghewont;

Want als men sciet ter vleien,

Sulc ontfact na sijn greien

Die scote in sijn herte binnen,

11870 Dies de scottere niet can bekinnen, Noch werden niet gheware. Ic zie ende merke openbare An hu maniere ende an hu wesen, Dat ghi comen sijt te desen,

11875 Dat ghi die beste scottere sijt,

Die men vonde verre of wijt,

Ende sulc mochte in die scote comen,

Dat hu zeere mochte vromen.

Fol. 71. d.

Ny willic hu leeren voort

Van cleedren ende van andren zaken,
Daer ghi hu mede mocht behaghel maken
Om te scijnne van hoghen state.
An behaghel te sine leght al hu bate,

11885 Ghi cont vter maten wel pareren,
So dats hu niemen darf leeren.
Lieue kint, verstaet ende hoort,
Wat ic hu sal leeren voort,

Ghi mochter exempel leeren are:

11890 Hebdi wille minne tanegane,

Ghine moght bet kiesen niewer el

Dan den ghenen dien ghi weet wel

Dan den ghenen, dien ghi weet wel, Ende dien ghi dinct so houesch, so goet;

Maer hout hu herte ende huwen moet,

11895 Dat ghise an hem niet legghet vaste:
Ghestade minne es gherne ouraste.
Mint altoes ghesinnelike,
Entie ghene die sijn rike:
Eist goet beghinnen, dats wel anscijn,

41900 Vp dat si niet te vrec en sijn,
Es iemen, diese wel can plecken
Ende heymeliker haer goet af treeken.
Vel ') lieue kint, Scone Ontfaen,

Men sal hu met minnen zeere anegaen.

Ende seght dat hu herte staet

Ghetrauwelike ende hem alleene,

Ende seght dat soe niet es ghemeene;

Noch om winnen noch om verliesen

11910 En suldi anderen gheenen kiesen,
Ende zwert bi den ghenen ende bi desen,
Haddi willen laten lesen 2)
Die Rose, die es so waert
Entie so zeere es begaert,

11915 Eenen anderen, ghi waert so rike, Men vonde eume hu ghelike.

<sup>1)</sup> HS. Uvel. 2) HS. wesen

Fol. 72, a.

Maer hem so ghetrauwe sidi, Dat die Rose niemen dan hi Plucken en soude van haren stele,

- 44920 Al quamer cc of also vele.

  Elken ghelouft heuen zeere

  Ende seght, ghi sultse hebben eere

  Alleene, zonder deelen voort.

  Dus suldine trecken an hu boort,
- 11925 Ende zweerent hem met dieren heede, Ende gheuens hem hu trauwe mede; Al eist dat ghi hu verzwert, Wel weet dat een twint niet en dert Al zulc zweeren, want onse heere
- 11930 Iupiter lachter omme zeere

  Ende alle die Gode ghemeenlike:

  Si lachen alle hoghenlike,

  Als hem verzweeren die minnaren.

  Ende oec die selue Gode, twaren,
- 11935 Verzwoeren hem dicken sonder verdraghen,
  Die wile dat si te minne plaghen.
  Iupiter zwoer Iuno, sinen wiue,
  Dat hi soude houden te haren liue,
  Tpalais van der hellen zekerlike,
- 11940 Daer hi ane loech valschelike.

  Dit souden peinsen die minneeren,

  Als si hem ieghen haer lief verzweeren

  Alle zanten ende zantinnen;

  Als hem die Gode doen bekinnen
- 11945 Dits exempel, daer si bi verzweren Die Gode ende alle maerteleren.

Hi es dom ende sot

Die hem ghelooft, also help mi God!

Want ionghe liede sijn onghestade,

11950 Ende dueren onlanghe in eenen rade;

Die houde hebben ooc den sede.

Die houde hebben ooc den sede, Ende lieghen trauwe ende heet mede.

Nv verstaet ende wilt mi horen: Die ghene die heere es van den foren,

Altoes nemen sinen tol:

Die teere molen niet malen can,

Hi ga teere andere dan.

Die muus, die maer 1 hol en weet,

11960 Ic segghu dat haer zorghelijc steet.

Aldus eist van elken wiue,

Sijn si vrauwen van haren liue,

Elke soude nemen, waer so mochte, Haue ende goet, dat men hem brochte.

11965 Ende soe ware zeere vut haren zinne, En 1) leidsoe ware teere stat haer minne; Maer die sijn herte maer teenen gheeft, Ic segghe hu dat hise niet heeft Weder ghereet te haren wille,

11970 Maer make eenighen lude of stille.

Al sulc wijf heeft verdient te sine
Altoes in doghene ende in pinen,
Die haer seluen so mesian,
Dat soe haer hout an eenen man.

Fol. 72, b.

<sup>1)</sup> HS. Ende.

11975 Gheualt dat soe verbolghen es,
Sone es man, des sijt ghewes,
Diese mach gheconforteren:
Dit sijn de ghene die meest faelgeren,
Die legghen hare herte teere stede.

11980 Nochtan int ende eist haer zede,
Villen die man, alst hem vernoyt
Ende sijs te zeere zijn vermoyt,
Verdriuen van hem die vrauwen,
Ende dan blijft hem verdriet en trauwen.

11985 Dat mach men an Dydo wel verstaen,
Die scone was ende wel ghedaen
Ende van Cartaengen coninghinna.
Soe hadde gheleit al haer minne
An Enease, die soe adde ontfaen

11990 Werdelic ende grote eere ghedaen,
Die te haer quam arem ende bloot
Met scepe, in tempeeste groot,
Doe hi van Troyen was ontfaen
Ende sine ghesellen die met hem waren,

Haer selven gaf soe Eenease mede,
Die haer zwoer wel menichfoude,
Dat hi nemmermee en soude
Van hare sceeden no begheuen,

12000 Den dach dat hi mochte leuen:

Maer langhe en dueret niet alsoe,

Want die verradre hare ontvloe

Met sinen scepen, wat hi mochte,

Die hi daer met hem brochte.

Fol. 72, 6.

- 12005 Dit so coste der scoenre vrauwen

  Haer leuen, want so sterft van rauwen,
  Ende doode haer zeluen met eenen zwerde,
  Daer soe in viel tote vp de herde.
  Sulc mesual, sulc ongheuouch
- 12010 Heeft men an vrauwen vonden ghenouch,
  Die ic ghenomen niet en can.
  Maer zekerlijc weet, dat alle man
  Sijn rebaude ende bedrieghere,
  Ende putertiere ende lieghere.
- 12015 Si doen allen wiuen verstaen,

  Dat sise minnen sonder waen,

  Ende proeuen wat sire an winnen moghen.

  Daer omme souden si weder poghen,

  VVaer si mochten, weder te hoenne

: 1

- 12020 Ende weder hare quaetheit te loenne.

  Dat wijf es te dom van zinne,

  Die an eenen man leeght minne.

  Si soudenre hebben vele ende ghenouch,

  Dat soude bet sijn haer gheuouch,
- 12025 Ende doen so, dat soe elken behaghe,
  Maer soudsoe hare tonder houden alle daghe.
  Ende [die] niet en heeft gracien, sout soe maken
  Ende beiaghen met eenigher zaken,
  Ende soude sijn fier in haren zinne
- 12030 leghen die ghene, die haer minne Draghen meest, wat haers ghesciet. Maer die ghene, die hen rouken niet. Hare minnen, groet no cleene, Die sal soe minnen al ghemeene

12035 Ende an hare halen waer soe mach,
Ende maken nacht ende dach
Onruste, gheuecht ende sceldinghe.
Nes soe niet scoene zonderlinghe,
So bestrike hare met zulken zaken,

12040 Diese scone moghen maken.

Sach soe oec ontvallen haer haer,

Dat soe blont hadde ende gout vaer,

Of moeste sniden bi onghesonden,

Of dat hare teenighen stonden

Fol. 72, d. 12045 Bi gramscepen vut ghetroct ware,

Daerse haer ribaude bi den hare

Adden ghenomen ende vut ghetoghen

Ende so ghescuert, sone adde moghen

Ontwerren, wat haers mochte ghescien;

12050 Dan sal soe om ander vlechten zien,
Die ghelu ront sijn ende groot,
Van eenen wiue die es doot,
Of blonde zide, ende make boreele,
Ende make vol hare foreele,

12055 Ende maken hare hoornen groot.

Ende heeft so bestrikens noot,

Men vint van crude waters ghenouch,

Om te bestriken na haer gheno[u]ch.

Maer doent soe, dat gheen man

12060 An hare ghewerden niet en can
Gheware, no ghesien an haer ghedane,
Want grote verlies lagher ane.

Heeft soe hare kele wit ende ront,
Soe doe hare hooft smal talre stont

12065 So zeere vut sniden ende also wale,
Dat men zien moghe al te male
Hare witte keele, soe sals wesen
Te bedriegheliker vele van desen.
Eist dat soe heeft de soouderen groot,

12070 So doe maken haer sorcoot

Ende al hare cleedre met

Van cleenen lakene, so sals, dat wet,

Ghescepen wesen vele te bat,

Waer soe es, in elker stat.

12075 Heeft so oec haer handen zeer,
Soe salse decken vele te meer
Ende houden an hare antscoen,
Ende salse dicwilen zieren doen.
Heft soe oec de mammen weec ende lanc,

12080 Soe salse houden in bedwanc,
Ghebonden vaste in linin laken,
Dat soe hare daer toe sal maken,
So sullen si werden hart ende ront.
Ende emmer houden reene te alre stont

12085 Venus camere, dat soe ne hebbe
Ghestof ne gheene, no spinne webbe.
Ende heeft soe niet scone de voete,
So houdse ghescoeit, dats de boete,
Ende dinne cousen te groten beenen

12090 Soude men draghen al theenen.

Heeft soe ouer haer smette of viecke,

Ic rade wel dat soese decke.

Heeft soe oec den adem quaet,

So wachte hare, dats mijn raet,

Fol. 73, a.

12095 Nuchterne te spreken ieghen liede,
Het soude vallen dat haer messeiede.
Ende alsoe sal slapen teenigher stont,
So houde so vaste haren mont
Dat soe den lieden niet come te bi.

12100 Ende eist oec, dat gheualt, dat si
Lachen moet, sone lache 1) niet
Al te zeere, dat soe hare hiet
Ontsette, want vrauwen souden,
Al loughen si, haren mont toe houden;

12105 Want en staet niet vrauwen wale,
Dat so hare kele alte male
Ontoe ende gape, als soe lacht:
Sone daets niet, ware soe wel bedacht;
Ende hadsoe hare tande niet wel staende

12110 Ende onheffene vut ende in gaende,
Ende toghet soese met lachene dan,
Het soude veronwerden elken man.
Ant weenen so behouft maniere,
VVant weenen es den winen niet diere,

12115 Si hebben tranen altoes ghereet,

Maer hare weenen zaen vergheet.

Eere vranwen staet oec wale

Scone spreken ende zoete tale,

Ende hebbelijc te sine ouer al

12120 Ende houesch: so wert so lief ghetal.

Als men ten hetene waert sal tien,

Sal soe hare laten wel bezien

<sup>1)</sup> HS. lacken.

Ende achter huse i lettel gaen, Eer dat soe sal willen dwaen.

12125 Als soe ter taeslen gheseten es,
Sal soe sniden ende nemen tmes
Vor den ghenen, die heet met hare,
Ende sijns wel nemen ware.
Ende emmer hoede, also heet,

Fol. 73, b.

- Daer in en steke, het ware mesdaen,
  VVant het soude zeere mestaen.
  Ende wachte in alre stont
  Dat soene steke in haren mont
- 12135 Greets morseels, hets ghierichede
  Ende groets onemusscheit mede,
  Ende emmer hoede, also het,
  Dat soe here[n] mont niet make vet,
  Sone makene soone wel ghereet,
- Hare merseelen sniden also cleene,

  Ende voren met heren vingheren alleene
  Nemen, ghestadelike ende sachte.

  Ic rade, soe bare aldus wachte,
- 12145 Ende voren niet bedrupe haer cleet,

  Want zekerlike het mesteet.

  Men sal oec so houesschelike drincken

  Ende niet so vul laten scincken,

  Dats i dropel storte vp hare,
- 12150 Dies men werden mach gheware;

  Want ouer onghenuchtert ende ruut

  Mochtse yemen houden, ende trecken daer vut

Dat soe ware ongheieert. Eer soe den nap ten monde keert,

- 12155 Sone sal soe niet drinken,

  Maer sal teerst laten sinken

  Tmorseel tote soet in heeft gheheten:

  Dit soude elke vrauwe weten.

  Ende oec soutsoe wachten hare
- 12160 Dat haer mont niet vet en ware,
  Want ware hi vet ende dronke si,
  Die dranc worde vet daer bi;
  Ende suuerlijc sal soe drinken mede:
  Het staet wel, hets houeschede.
- 12165 Ende hoede haer wel van dronkenscepe,
  Men vint bescreuen met orconscepe
  Van meesters, die segghen openbare,
  Dat niemen es die dronken ware,
  Dat hi helen mach twint.
- 12170 Die vrauwe zeere haer zeluen scint, Fol. 73, c. Die haer verwinnen laet den wijn, Want alle wijf die dronken sijn, Sine connen hem niet gheweeren leghen die ghene, diese begheren,
  - 12175 Maer clappen al gader dat si weten.

    Dit moghen si hem alle wel vermeten

    Dat si sijn van diere manieren.

    Oec sullen si hem wachten tallen vren

    Van slapene, als si zijn gheseten
  - 12180 Ter tafelen, daer si souden eten,
    Want hets scande ende grote onneere,
    Ende sijns min te prisene zeere.

Eene vrauwe soude niet beiden, Sone soude ter minnen haer bereiden,

- 12185 Want soe so langhe beide[n] mochte,
  Dat men i twint vp haer en rochte.
  Soe soude souken die ioye van minnen
  Ouer al ende leeren kinnen,
  Die wile dat men acht vp hare,
- 12190 Ende soe ionc van daghen ware.

  VVant als doutheit den wiue an gheet,
  Ende haer tanscijn te broken steet,
  So verliest soe in allen zinne
  Die ioye ende al tassaut van minne.
- 12195 Die vrucht van minne sal soe lesen,
  Alsoe in hare iuecht sal wesen;
  Want soe verliest alsoe vele,
  Beede van ioyen ende van spele,
  Van dien tide, dien soe sal laten liden,
- 12200 Sonder van minnen haer verbliden.

  Ende doet soe niet desen raet,

  Haer salre comen af al quaet,

  Als houtheit assaelgieren sal.

  Maer ic gheloue, dat si mi al
- 12205 Hier af ghelouen zullen, hoet gaet,
  Ende hier af houden minen raet;
  Ten minsten, die vroet willen wesen,
  Ende pater noster meenen lesen
  Vor mine ziele, als ic doot bem,
- 12210 Dor die wijsheit die ic hem Hebbe gheleert met goeder ionste. Ic bem wel zeker dat dese conste

Fol. 73, d.

Sullen zeere verheuen wesen, Ende in scolen noch ghelesen.

- Dat ghi mine leeringhe al te male
  Væste int herte bescrijft,
  So datter een twint buten niet blijft;
  Waerbi ghi moghet bi minen orlene
- 12220 Coenlike lesen in alle houe,
  Sonder rusten ende vieren,
  Ondanes allen cancelieren,
  Beede, in cameren ende in spinden,
  In zalen, in kelres, waer ghi cont vinden,
- 1225 Dacrt scoene ende delectabel si.

  Lieue kint, daer suldi

  In formen al huwe scoliere,

  Ende wisen ende leeren al de maniere,

  Ende [hoet] v, dat v scole vaste
- 12230 Niet si ghesloten ieghen alle geste,

  VVant so hu min lieden saghen,

  So huwe scoenheit wert min vut ghedraghen;

  VVant liede die men niet ziet,

  Vp hem pleecht men tachtene niet,
- 12235 No werden ghesocht no beghert.

  Gaet dicken ter hogher kerken waert,
  Ende doet daer vwe ghebede
  Ten outare ende processie mede.
  Te feesten, te dansen, te reyen,
- 12240 Daer suldi hu gaen vermeyen,
  Want hu scole leeght meest daer.
  Daer singhet huwe messe openbaer

Den God van Minnen ende ziere Godinne Ende sinen ionghers, met bliden zinne.

- 12245 Ende eer ghire gaet, suldi hu maken
  Behaghel met al sulken zaken
  Die hu best verchieren moghen,
  Ende dat al der lieder oghen
  Vp hu gapen, waer ghi gaet.
- 12250 Hebt vp die straten seoen ghelaet, Ende gaet rechte ende niet te zeere: Het staet wel ende hets grote eere; Ghingdi te sachte, oec waert mesdaen. Ghi sult oec so cuusschelije gaen,
- 12255 Ende terden so moylije die coutsiede, '
  Dat hu merken alle die liede.
  Fatijtse, nauwe, gheriede scoen,
  So soudi draghen ende maken doen;
  VVant nauwe ghescoeite staet wel vrauwen,
- 12260 Die moylijc gaen, in goeden trauwen.
  Sleept hu hiet te langhe v cleet,
  So dat te verre vp derde gheet,
  So heffet vp ende lates niet,
  So dat men huwe voeten ziet.
- 12265 Effene ende lichtelike zuldi gaen,
  Ghi sulles prijs te meer ontfaen.
  Eist dat eere vrauwen behaecht,
  Dat soe eenen mantel 1) draecht,
  Sone sal haer so deaken niet,
  12270 Dat men haer anscijn niet en ziet:

Fol. 74, a.

<sup>1)</sup> HS. manter

Den mantel saut soe met beeden handen Houden, hets zede van den lande, Ende sulken tijt haer aermen ontpluken, Ende niet so zaen den mantel luken,

12275 Maer peinsen om den sconen stert Van den paeuwe, dien hi heeft so wert, Ende maken van den mantele den haren, Die gheuoedert es alte waren Met cleenen bonten al te male,

12280 Ende toghe haer zeluen harde wale Den ghenen, die comen in haer ghemoet, Ende die soe vp hare merken doet. Ende heeft soe niet scone haer anescijn, So saelt te meer te deckene zijn

12285 Groete vlechten van scoenen hare, Entie, draghen openbare: Dat staet vrauwen harde wel. Eene vrauwe en soude niet peinsen el Dan te slachtene der wuluinnen,

12290 Die scapen gaet stelen ende beghinnen Winnen: om een dat soere hebben welt, Sal soere c vp dat velt Lopen vp ende assaelgieren, Om dat soe niet en wille faelgieren.

12295 Dus souden die wijfs haer netten slaen Bi liste, entie manne vaen, Om dat soe niet gheweten can, Dien welke soe hare minnen ian:

Ten minsten om te hebben eenen,

12300 Soude soe haer nette slaen alleene

Fol. 74, b.

Om al te vane; sone soude niet messen, Sone souder eenen van der kermessen Ofte meer hebben bi auonturen; Want die aert helpt zeere der naturen,

- 12305 Die haer soude slaen den nodenay,
  Daer soe soude wesen gay.
  Waert dat soere meer dan eene natoghe,
  Die werken wilde in haren boghe,
  Hoe[de] dat soe spade ende vroe
- 12310 Teere vren niet comen doe:
  Si souden hem houer bedroghen houden,
  Als si hem te gadere vouden;
  Soe soudso hem daer bi verleeden,
  So dat siere omme souden sceeden,
  - 12315 Datse lachtren soude, wee[t], zeere.

    Eene vrauwe verliest lichte baer eere,
    Ende sulc hi mochte haer ontfaren,
    Het soude haer sauwen zeere twaren.
    Men soudse smeeken ende lecken,
  - 12320 Ende al hare goed van hem trecken, Ende brincse in scouden ende in aermoeden;
    - Ende selue dan vare als de vroede, So dat soe bliue van hauen rike, Ende niemene daer na en wike.
  - 12325 Eenen aermen man sal soe niet
    Minnen, soe wat haers ghesciet:
    Hets al verloren, dat men mint
    Die niet gheuen mach i twint.
    Sone sal hare herte niet legghen vaste

12330 An eenen vremden gaste:

Also als hi sijn herte leeght,
Neemt hijt weder en[de] ontseeght;
Ghelijc dat hi te herberghen es
In menighe herberghe, sijts ghewes,

Ende van onvasten rade.

Maer alle weghen als hi quame
Ende yet brochte, dat soet name
Ende sluten in haren coufer vaste,

Fol. 74. c.

- 12340 Men sal altoes bloten gaste.

  Hoede haer oec dat so niet minne,
  Noch en doe in haren zinne
  Dese behaghelaerde, die men vint,
  Want sine minnen nemmer twint:
- 12345 Wat 1) si der eere doen verstaen,

  Dat segghen si der andre zaen,

  Ende wat si segghen, alle si lieghen,

  Sine doent maer om bedrieghen,

  Ende hem te wriene alle daghe:
- Van magheden, die si dus bedroghen Ende met loghenen an hem toghen. Comt iemen met ghelouene voort, Die gherne quame an haren boort
- 12355 Met sinen gheloue, ende bidt haer minne,
  Soe sal metten zeluen zinne

  VVeder doen een goet beheet,
  Maer hoede, dat soe niet en gheet

<sup>1)</sup> HS. Want.

In die stat daer hi heeft ghewelt,
12360 Soene hebbe teersten tghelt.
Ombiet hi hare bi lettren hiet,
So salse bezien en latens niet,
Ende watter in ghescreuen staet;
Ende of soe es sonder beraet

- 12365 Ghescreuen, ende al vp. trauwe,
  So sal hem weder scriuen de vrauwe,
  Maer dan sal niet zijn ghedaen
  Sonder beiden alsoe zaene,
  Want beiden steect, des sijt ghewes,
- 12370 Den minre, daer't te lanc niet es.

  Ende also hoert van hem die bede,
  En ') haeste hare niet te zeere daer mede
  Hare minne tondecken alte male,
  Maer salne houden in de weghe scale;
- 12375 Met sconen woerden, die niet letten,
  Sal soene in goeder hopen setten.
  So hise meer besouct van minnen,
  Ende diese hem niet laet ghewinnen,
  Hi salse minnen vele te meer,
- 12380 Dan hi te voren dede eer.

  Maer die vrauwe emmer wachte,

  Dat soene houde met woerden zachte
  Ende soene emmer hopen doe.

  Gheualt, dat soere comet toe,
- 12385 Dat hi accordeert met hare, Soe sal soe zweeren openbare

Fol. 74, d.

<sup>1)</sup> HS. Ende.

Die doot, die passie menichfoude, Dat soe hare minne noit en woude Iemene gheuen, no en ionste,

- 12390 Die soe wel bidden conste
  »Wan hu alleene, lieue heere,
  Want mi dwinct hu minne zeere,
  Dat ic mi zeluen hu gheuen moet,
  Dat ic en dade om gheen goet,
- Menich man die es gheboren:

  Menich man heeft sijn bede verloren
  Altoes, die ic hebbe ontseeght,
  Ende emmer van mi ontweeght.
  Ende, bi Gode, ic wane dat ghi
- Dan es wel tijt zekerlike

  Helsen ende cussen vriendelike,

  Maer alsoe doen minen raet,

  Dats dat soe na tgoet emmer staet.
- 12405 Soe es zot, die haer lief [niet pluemt]

  Van sinen goede ende scuemt,

  Want wie so meest gheplumen can,

  Daer sal soe meest dogheden vinden an,

  Ne gheue haers niet goede penewaert:
- 12410 Dat men diere coept, heeft men waert.

  Want men prijst wel lettel hiet

  Die dinc, die men heeft om niet;

  Verliest men oec, men achtes twint,

  Dies men goeden coep ghenoech vint:
- 12415 Daer omme soudsi hem vercopen diere.

  Maer ant plumen gaet maniere,

Soe sal doen comen hare ioncfrauwe, Haer ioncwijf of hare vrauwe, Hare voestre ware quaet vergheten,

12420 Om dat si hare sticken weten

Ende si hem kenlije sijn de zaken,

Sullen si alle vut hem maken

Cleedre, pelsen, voederse ende ghelt,

Na dien dat elc hebben welt,

Fol. 75, a.

12425 So sullen sijt hem alle ontien

Tote dat sine in der aermoede zien,

Want proye teer vele tegaet,

Die men in menigher hant ontfaet.

Daer na sal comen die cameriere,

12430 Ende hare woort beghinnen sciere
Ende segghen: »heere, bi wat zaken,
En doedi niet m[i]ere vrauwen maken
Cleeder? Ghi siet dat soere breke heeft:
Hoe comt dat ghire haer niet en gheeft?

12435 Wilde soe doen der sulken, dien ghi
Wel kent ende woent hier bi,
Soe ware ghecleet in allen zinnen
Ghelijc eere coninghinnen,
Ende soude met sambuwen riden.

12440 Vrauwe, ghine sout hu niet vermiden
Hem cleeder teesschene: ghi hebt breke;
Hets omme sijn eere dat ic spreke,
Want huwe scamelhede es so groot,
Dat ghijs sout al te grote noot

12445 Hebben, heere dat ghijt hem claghet.«
Hoe wel haer der talen behaghet,

Soe salse heeten zwighen stille;
Masscien hine heues gheenen wille
Ende torent hem, dat hi heeft ghegheuen

12450 Ende hem es so lettel bleuen.

Ende alsoe an hem wert gheware,

Dat hi wille legghen an hare,

Dan sal soe neerenstelijc bidden alleene,

Dat hi hare x pont wille leenen,

12455 Soe salse hem weder gheuen zaen.

Dat sal soe segghen ende doen verstaen,

Maer het es ieghen mijn ghebod,

Gheeft ment weder, als elp mi God!

Als comt haer ander lief te hare,

12460 Dier soe heeft vele binden iare,
Gheenen en sal soe trauwe draghen,
Maer sal hem met rauwen claghen,
Dat hare beste cleedre staen
Te persemen ende dat si sullen zaen,

Not. 75, b. 12465 Staen si langhe, verpersemt wesen:

»Dies en can ic niet ghenesen!«

So rauwich es haer herte binnen,

Ende hine mach van haer ghewinnen

Sticken, die hi van haer beghert,

12470 Hine quite de cleeder, die so heeft wert.

Die cnape, hine si al te vroet,

Of hem en si ontvallen sijn goet,

Hi sal quiten haren pant

Vp die stat, al daer te hant;

12475 Ofte sal ander ghelt finieren, Daer hise mede sal teliuereren. Ende alsoe heeft van hem dat ghelt, So mach soe doen dat hi welt. Den derden sal soe dus voeren mede,

- 12480 Ende heesschen hem cleedre ende scoenhede,
  Ende ghelt, dat soe verteeren moet
  Ende omme sinen wille verdoet.
  Eist dat hi hare niet en gheeft,
  Ende seit, dat hijs niet en heeft,
- 12485 Ende hi hare zwert, wat hi mach,
  Dat hijt hare vp dien andren dach
  Bringhen sal, dats al gheloghen:
  Ghelooft soes hem, soe blijft bedroghen,
  Want si maken alle haer sceeren,
- 12490 Wat si ghelouen ende zweeren,
  Namelijc die ghene die sijn putiere;
  Si hebben menich waeruen diere
  Meer santen verzworen, sijts wijs,
  Danre nv sijn int paradijs.
- 12495 Gheualt dat hi mach gheuen niet,
  Van hem so trect emmer hiet,
  'Ten minsten doetem alte hant
  Om wijn senden sinen pant,
  Of elre gaen clinken zaen,
- 12500 Daer en mach hi niet langher staen, Ende ga wech ziere straten. Ghene en sal haer blodelijc ghelaten, En ware als soe haer lief ontfinghe, Dan soudse beuen sonderlinghe
- 12505 Met al den leden, ende doen verstaen Dat soene heeft met anxte beuaen

Fol. 75, c.

Om hare vriende ende 'maghe, Die soe al te zeere ontsaghe; Want wisten sijt, so ware verloren.

- 12510 Soe saine laten ten veinstren voren
  Ende heymelike met groten vare,
  Of soe in groeten anxte ware;
  Ende zweere, hine mach daer bliuen niet
  Om gheene dinc die hare ghesciet,
- 12515 En salne emmer van hare weeren:
  Hi salse vele te mee begheren.
  Ende als soene wel te haer waert heeft,
  Ende hi haer ghiften gheeft,
  Dan so rade ic wel, bi Gode,
- Maer altoes ghedinke des,
  Als haer lief te haer comen es,
  Dat soe teersten wachten sal
  Die straten, voren ende ouer al.
- 12525 Ende alsoe niemene can ghesien
  Diese wachten moghe of spien,
  Dan sal soe blodelijc laten inne,
  Ende sal hem met erren zinne
  Loepen vp met talen zeerc,
- 12530 Ende sal segghen: »waer hebdi, heere,
  Dus langhe ghemert? Nv weetic wel
  Dat ghi hebt elre ghehadt v spel
  Met eere andre dan met mi,
  Dien ic niet weet, wien dat soe si.«
- 12535 Ende dat soe zeere es onteert, Sint hi sijn herte heeft ghekeert

An eene andere dan an hare,
Dies soe wel worden was gheware.
Ende als dese tale hoort die sot,
12540 Hi sal wanen, als elp mi God,
Dat haer comt van sterker minnen,
Diese te hem draeght in allen zinnen,
Ende es van haer ialouser meer
Dan Vulcanus was wilen eer
12545 Van Venus, sinen ghetrauden wiue,
Die Marse vant bi haren liue
Recht vp dat spel van minnen.
Die een wijf waent ghewinnen
Ende alleene hebben, es onvroet.

Fol. 75, d.

12550 Venus en hadde herte no moet,
Dat soe minnen mochte Vulcane;
Soe leelijc was sine ghedane
Van der smessen, daer hi in wrachte.
Die vrauwe was scone ende sachte,

12555 Ende wiste al die conste van wiuen, Wat si iaghen ende driuen.

> Nv verstaet ende wilt horen: Alle wijfs sijn vri gheboren, Ende dit loy es hem ghenomen,

12560 Wanneer si te huwene comen,
Die hem nature heeft ghegheuen
Om te duerne al haer leuen.
Nature, soe es harde vroet,
Waendi dat soe wassen doet

12565 Ende leuen gheeft Mairoene Om alleene Robechoene, Of Robechoene om Maroten, Of Gherberghen om Pijroten? Soe heeft ons allen openbaer

12570 Ghemeene ghemaect, dats waer,
Al om alle ieghen welken,
Deen om den andren ghereet tsine elken.
So als si ter wet waert tien
Met huwelike, die hem mach ghescien

12575 Om te scuwene dorperhede,

Ende om de vrucht te voeden mede,

Dan doen si grote behendichede,

Omeweder te comen in haer vrihede,

Sijn si vrauwen of ioncfrauwe[n].

12580 Dit point hebsi alle, en trauwen,
Dat si hare vrihede met hare cracht
Willen houden, met harer macht.
Daer menich quaet es aue comen,
Dat men hier vormaels heeft vernomen,

12585 Dier ic meer dan c soude
Nomen wel, vp dat ic woude.
Hier voren ouer menighen dach,
Alse 1 man 1 wijf zach,
Die hem behaghede, hi namse zaen;

12590 En wart hi niet weder staen

Fol. 76, a.

Van yemene die sterker es dan hi, So hilt hise, en lacher bi. Dicken vochtsire omme ende bleuen doot, Die wiuen bleuen in sorghen groot

12595 Ende lieten haer kindre dwasen int lant. Dat duerde tote men huwelijc vant, Dat vonden was van den vroeden, Die altoes na wijsdom stoeden. Menighe betaelgie heeft om vrauwen

- 12600 Gheweest ende noch sal sijn, en trauwen,
  Also langhe als sal de weerelt duren.
  Besiet die cracht van der naturen,
  Hoe dat soe werct menichfoude:
  Vaet eenen voghel in den woude,
- 12605 Ende doetene in eene gayole vermaken,
  Ende pleght sijns wel van allen zaken,
  Ende singhe daer in ende es blide,
  Nochtan sal hi tallen tide
  VVeder begheren int wout te sine,
- 12610 Ende sal souken ende doen pine, Hoe hi van daer ontfaren mach:
  Dats sine begherte alden dach
  Om weder te comene in sine vriheit.
  Dits bi allen wiuen gheseit,
- 12615 Die altoes pinen ende poghen,
  Hoe si weder vercrighen moghen`
  Hare vriheit, die si hadden te voren,
  Ende daer soe mede was gheboren.
  Aldus so eist van den man,
- 12620 Die gaet in doordine ende doet an
  Tabijt, dat hem namaels es leet,
  Ende van rauwen hem versleet,
  Ende claecht ende weent nacht ende dach,
  Ende peinst, hoe hi vercoeueren mach
- 12625 Die vriheit, die hi verloren heeft: In wat ordinen hi hem begheeft,

Die wille en sal niet vergaen, Men houden nemmer so vaste gheuaen. Hi slacht den zotten visch twaren,

12630 Die in den halecoorf sonder sparen Crup dor de kele, ende can niet Weder keeren, wats ghesciet. Namelijc dusdaen leuen Hebben de gheue die hem begheuen,

Fol. 76, b.

12635 Sine connen caproen so goet ghemaken,

Nature en moet emmer waken In elx mans herte; want hi es doot, Als hem faelgiert sijn vrihede groot, En doe onse Heere bi ziere ghenaden,

12640 Diene in sijn doghen wil beraden. Nature lieght niet, soe es vroet, Die hem vrihede kennen doet. Oracius doet ons verstaen, Dat nature es so ghedaen,

12645 Dat alrehande creaturen Trecken willen te harer nature: Dat en sullen si laten niet. So wat vernoye hem ghesciet. Hier bi te rechte Venus soude

12650 Ontsculdicht wesen, want soe woude Antieren ende doen hare vrihede, Ende oec allen vrauwen mede, Die hare vriheit willen plien, Al breken si huwelijc mettien;

12655 Want die nature doetse wecken, Diese ter vriheit waert wille trecken. Lieue kint, die name eene catte, Die noit en sach muus no ratte, Ende van musen ware ghehoet

- 12660 Ende verweendelike ghebroet,
  Ende wertse, eere muus gheware
  Dat soe liepe neuen hare,
  Soe soudse sonder twinel vaen
  Ende al hare gherechten laten staen.
- 12665 Men mochte met gheere zaken
  Tusschen hem beeden den pays maken,
  Die oec I vole wachten woude,
  Dat gheene merie zien en soude,
  Voer dat sine tiden quamen,
- 12670 Entie dan merien namen,
  Ende daetse te hem gaen,
  Het souder lopen ieghen zaen,
  Ende soude neyen als hise zaghe,
  Dit en es truffe no saghe;
- 12675 Niet alleene ieghen grisen,

  Dat hise soude voer dandre prisen,

  Leghen hem allen loopt hi ghemeene,

  Niet onderlinghe ieghen eene;

  Maer loept te blessen ende te blaerde,
- 12680 Hi salse willen aneuaerden
  Ende ane springhen ende assaelgieren.
  Ende lyaerde en soude niet vieren,
  Sone soude lopen te lyaerde,
  Te moreele ende te blessaerde
- 12685 Ende ten eersten die so quame an, Die core soe vor haren man.

Fol. 76, c.

Soene heeft gheenen bespiet Dan dien soe ondbonden ziet. Ende dat ic segghe van lyaerde 1)

12690 Van brunen ende van blessaerde,
Dan segghic niet bi hem ælleene,
Ic seght bi allen beesten ghemeene,
Ende loopt ten andren sonder sparen.
Alsoe souden doen te waren

12695 Alle wijf ende alle man,
En dade van huweleke die ban,
Daer si sijn ghebonden met;
Want huwelic es alsoe gheset:
Wanneer ghetrauwet sijn si twee,

12700 Sine moghen sceeden nemmermee,
Also langhe als si leuen.
Aldus es huwelijc hem ghegheuen,
Daer si mede sijn bedwonghen
Beede, die houde metten ionghen;

12705 Want alle die weghe, lude ende stille,
Es haer begherte vut desen wille,
Dat kennic bet dan yemen el.
Het wacht haer zulke harde wel,
Dat doet die lachter entie onneere,

12710 Die soe ontsiet daer af so zeere,
Nochtan soe leetse die nature
Ghelijc der beesten, ende heeft in cure.
Dit weetic bi mi seluen wale,
Want wat ic iaghede, was al te male

<sup>1)</sup> HS. beyaerde.

12715 Van elken man ghemint te sine;
Daer na stoedic ende dede pine,
Want ic begheeret voor alle dinc
Ende als ic achter straten ghinc,
Daer ic gherne te gane plach,

Fol. 76, d.

- 12720 Ende ic dan die enapen sach,
  Die mi toechden vriendelije zien,
  Mijn herte vervroyde 1) so mettien,
  Dat icse al meest gherne hadde ontfaen.
  So hadden si oec weder mi ghedaen,
- 12725 In leggher vut moone no pape,
  Riddre, portere, clerc no cnape,
  Noch prelate van hoghen doene,
  In hadse vut haren religioene
  Doen springhen doe, en hadden si
- 12730 Niet faelgieren wanen an mi.

  Maer hadden si mi ghehadt heimelic.

  Sine hadden ordene no huwelic

  Ghehouden twint, dat weetic wale,

  Sine haddent te broken al te male:
- Ende leeght int herte ende iooct,
  Ende treect ons tien delite waert,
  Dat van ons allen es begaert.

Lieue kint, verstaet mijn Latijn:

12740 Een wijf en sal niet milde sijn.
Es soe milde, soe doet onneere
Hare nature ende ontect zeere.

<sup>1)</sup> HS. vervoroyde.

Laten den mannen die milthede, Want wijf milde, dats zothede.

- 12745 Maer mi en rouc, men vinter niet
  Vele die gerne gheuen hiet.

  Ay lacen! dies en dedic twint,

  Want tgroete goet ende tprosint
  Dat men mi gaf, dat gauic henen
- 12750 Eenen ribaut voert al teenen,
  Die mi groten lachter dede
  Ende menighe grote onwaerdichede.
  Het was de gone dien ic minde
  Vor alle die ghene die ic kinde,
- 12755 So dat mi nes I twint niet bleuen.
  Ic ben arem, in weet wat gheuen:
  Minne ghedochte der houthede niet,
  Die mi aldus in aermoeden liet.

Fol 77. a. Haddic gheweest van herten vroet,

12760 Ic ware rike ende hadde goet.

Want ic was bekent wale

Metten groeten heeren, vp ende tale,
Die ic alle lieue hiet.

Maer ic en minetse anders niet,

- 12765 Maer deen alleene, dat weetic wel,
  Dien mindic ende niemen el,
  Ende was zeere van mi begaert;
  Nochtan en haddi mi niet waert.
  Ic was die zotste die men vant,
- 12770 Verre of bi, in eenich lant:
  Hi dede mi onwerde ende despijt,
  Ende hiet mi te menigher tijt

Quade, vule, ghemeene hoere, Ende sleepte mi achter vloere, 12775 Die quade ribaut, metten hare:

Een wijf es eene cranke ware.

Bi Gode, ic bem te rechte i wijf, Want mijn herte ende mijn lijf En minde noit man die mi minde,

Al hadde i mi so zeere ghesleghen,
Dat ic in onmacht adde gheleghen,
Als hi bi Gode dicken dede;
Hi maecte mory al mine lede,

12785 Ende zwarter dan een aterment
Ende noit en was dat paerlement
Tussen ons beeden also groot,
Hine viel tachterst in minen scoot,
Ende bat mi dan groete ghenade

12790 Ende dat hijs nemmermeer en dade,
Ende ghinc mi ioyen wel ghereet;
Ende eer dat spel ten ende leet,
Addi al sinen pays ghemaect:
So addi mi an hem ghesaect,

12795 Want hi was ioiere alte goet.

Dat sceen wel an mijn goet,

Dat hijt al ontioyde mi,

Ende ic wart arem, also wart hi,

Want hi dreef grote ouerdaet,

12800 Ende groeten cost al sonder raet Van den ghiften die men mi gaf, Ende en wilts niet comen af.

Fol. 77, b.

Ic hadde hem te gheuen ghenouch, Ende dat was wel sijn gheuouch.

- 12805 Hi wiste wel waer ict nemen soude:

  Mine rentiers waren ionc ende oude,

  Een of twee niet alleene,

  Maer die weerelt al ghemeene;

  In hadde noit ghetrauden man.
- 12810 Maer dor de dooght die ic hu ian, So hebbic hu hier vertrocken al Mijn doghen ende mijn ongheual, Dat ghi exempel neemt daer bi, Alse comen sal de tijt, dat ghi
- 12815 Sult willen pleghen van desen spele,
  So onthoudes goeds so vele,
  Dat ghi blijft rike al hu leuen.
  Hets onneere wiue dat si gheuen
  Ende dat si milde heeten souden:
- 12820 Ic rade dat ghi tuwe wilt houden,
  Want als huwe rose verwalket staet,
  Ende hu die oude ane gaet,
  Die ghisten sullen hu faelgieren,
  Want hu niemen sal antieren.«
- 12825 Dus eist de quene ghesermoneert Scone Ontfaen, ende wel gheleert Hoe dat hi hem houden sal, Diet hoorde arde gherne al, Want hi hem ny min ontsach
- 12830 Van hare, dan hi te voren plach, Ende seide: »vrauwe, bi onsen Heere! Ic dancke hu vtermaten zeere,

Dat ghi so vriendelike vwen aert
Mi hebt ghetooght al onghespaert.«

12835 Alse die houde quene hoorde
Van Scone Ontfane zulke worde,

Doe sende soe om den minnare; Dat hi vullic quame te hare,

Ende hi deet al dat hi mach.

12840 Ende terst dattene comen sach
Scone Ontfaen, ghinc hi hem ieghen,
Also noch scone liede pleghen,
Ende hietene willecome wesen,
Ende danctem van den hoede met desen.

Fol. 77, c.

12845 Die minre seide: »scoene ioncheere, Ic danke hu c waerf also zeere, Dat ghi den hoet naemt van mi, Ende sal doen so waer dat si, Dat ghi daet die houeschede,

12850 Ende sulke eere mi der mede,
Dat ic hu eeghin bliuen moet,
Lijf ende ziele ende al mijn goet,
Die wile dat ic leuen sal.«
»Eere, gheluc ende goet gheual

\*\*Moetti hebben, \*\* seide Scone Ontfaen, \*\*

\*\*Ende ghi sijt zeker, zonder waen,

Dat ghi hu betrauwen mocht

Van dinghen die ghi ane mi socht,

Dat icse doen soude gherne,

12860 Sonder tontsegghene ende te werne Ende ic ne hebbe gheene scoenheide So goet, dat icse hu ontseide, Ghi ne moghet nemen, alselp mi God!« Als die minre alsulc ghebod

- 12865 Hoorde, wart hi harde vroe

  Ende danctem c waeruen doe,

  Dat hi so coenlike nemen mochte

  Sine scoenhede, vp dat hi sochte,

  Ende peinsde in sinen moet,
- 12870 Dat quaet te langhe beiden doet,
  Sint hi daer hadde scoenhede ghereet,
  Daer sijn herte ane steet:
  Dat was die Rose die hi woude
  Plucken. Als hijs beghinnen soude,
- 12875 So verboot hem Dangier,
  Die vileyn stout ende sier:
  Dat sotte peinsen dies blijst vele.
  Hi waende de Rose met groten spele
  Hebben ghepluct sonder deeren,
- An den ghenen diere lach
  Verbolghen, diese te wachte[n] plach
  Ende te bescermen, als hare werde
  VVas mi comen vp die werde,
- Fol. 77. d. 12385 Ende riep lude: »vliet wech, vliet,
  Ghi ne mocht hier langher bliuen niet,
  Die duuel brochte hu hier so na;
  Hets wonder dat ic hu niet en sla
  Hu hoeft ontwee ende al hu lede.«
  - 12890 Doe quam Vreese ende Scamelhede Voort ghespronghen ende spaerde niet, Si quamen doe hi riep, »vliet, vliet,«

Gram ende erre ende zeere testoort, Ende vielen alle in een acoort

- 12895 Ende hurten sijn hande achter waert, .
  Als den ghenen diene hadden onwaert,
  Ende seiden: »qualike condi verstaen
  Die doocht die hu Scone Ontfaen
  Boet vp groete houesschede,
- 12900 Ende socht hem an dorperhede,
  Ende verstont hauerecht sijn tale.
  Elc soude te rechte weten wale,
  Als sinen dienst biet 1 goet man
  Sinen vrient, dien hijs wel ian,
- 12905 Dat niet es dan al in goede,

  Ende so verstoent oec de vroede.

  Ghi sijt van harden dommen verstane,

  Ende conterfait na onsen wane

  Den zot, die van zinne es vroet.
- 12910 Hine hadde herte no moet,
  Die Rose hu te gheuene hiet,
  Want en ware ziere eeren niet.
  Haddi gheweest van houeschen zeden,
  Die Rose en haddi niet ghebeden:
- 12915 Ghi hadtene wel gherne bedroghen, Dat hi node soude ghedoghen.

Nu maect hu volc wech ende vliet,' Ghine moght langher dueren niet. Gaet vullic af den graet hier neder,

12920 Ende en comt bier nemmeer weder, Want hier sulc in comen mochte, Die hu bereede[n] soude onsochte, Ende tsticken slaen, het ware recht 1). Ghi siter toe te quaet 1 knecht,

12925 Dat ghi sout na sine eere staen,
Die hu so gherne lieue hadde ghedaen.
Te rechte mach hi hu haten zeere,
Want, bi Gode onsen heere,
Hi sal so vaste nv sijn gheuaen:

Fol. 78, a.

- 12930 Nemmermeer sal hi verre gaen. Scone Ontfane namen si doe,
  Ende sloughene ende mesuoerdene doe,
  Dat hem sijn leuen rauwen mochte,
  Ende leidene int prisoen onsochte.
- 12935 Nochtan dochtem dit niet ghenouch, Sine daden hem meer ongheuo[u]ch: Den minre, diere stont alleene, Beuaen met rauwen ende met weene, Liepen si vp alle drie
- 12940 Met tormente, dat hem so wie

  Dede te ziere herte binnen,

  Dat hem dochte, hi soude ontzinnen.

  Hi seide: »Dangier, hebt mijns ghenaden

  Ende vergheeft mi mine mesdaden,
- 12945 Ghi sijt so houesch ende so goet,
  So wetende ende so wel ghemoet,
  Ende daer toe ontfaermich mede:
  Ende ghi, Vreese ende Scamelhede,
  Die al vul dogheden sijt ghemaect,
  12950 In dogheden, in talen so wel gheraect,

<sup>1)</sup> HS. rercht.

Wilt ghestaden in eenighen zaken Dat ic minen pays moghe maken leghen hu, ic wille mi gheuen In hu gheuanghenesse al mijn leuen,

12955 Ende leght mi bi Scone Ontfane, Sonder emmermeer tontgane, Vp dat ghi ontrauwe vint an mi Met eenighen dinghen, dien ghi Beghert ende wilt dat ic doe

12960 In allen tiden, spade ende vroe.« Doe riep harde lude Dangier: -»Deus, wat beden hore ic hier! Dat ghi sout sijn met hem gheuaen, Die es so scone ende so wel ghedaen,

12965 Daer toe so houesch, so goedertiere, Ende ghi, die therte hebt ende maniere Iolijs, blide, gay van minnen: So settic Reinaerde bi der hinne.

Nu gaet wech hu elre beiaghen,

12970 Hu sermoen en mach niet draghen: Wi kennen w[e]l al hu beraet, Dat ghi na onsen lachter staet. Wine willen dies nemmeer ghedoghen, Nu maeet hu wech van minen oghen.«

12975 Ende assaelgierden ander waeruen, Ende sloeghen so, hi waende steruen, Ende tormentene harde onsacht, Ende namen alle drie met crachte, Ende dadene van daer rumen zaen 12980 Met rauwen ende zeere ondaen,

Fol. 78, b.

Ende daden hem groot verdriet.

Hi riep ghenade, en halp niet,

Maer niet lude en riep hi,

Ende ghinc wech en[de] riep: »ay mi,

12985 Seere ghesleghen ende ghescouden,«

Ten ghenen diene sorcoersen souden.

Dus ghinc hi wech met groten vare

So langhe dat sijs worden gheware

De ghene die de seiltwachte daden,

12990 Ende lude riepen alle: »verraden.«
»Nv vp ghi heeren, ghi baroene,
Om den minre soccoers te doene,
Want zekerlike hi heues noot,
Die portiere slane te doot.

42995 Want ic dies wel zeker bem,
Hi leeght ende crijscht so onder hem,
Ende bidt ghenaden sonder verdrach,
Ende es so ees dat hi en mach
Lude gheroepen, noch hine can;

43000 So gaen si hem met slaghen an

Ende verworghene, na minen waen.«

Ende so hadden si oec ghedaen

Ende daer toe tlijf ghenomen,

En ware hem theere 1) niet te hulpen comen.

13005 Entie minre sach al toe,

Dat die betaelge daer began doe,

Entie strijt sonder verdraghen.

Ende alse die portiere dat saghen,

<sup>1)</sup> HS. therte.

Dat theere was om hem so groot,

13010 Si maecten te gader 1 conroot,
Alle drie, ende zwoeren in een
Dat si ne scieden haer ne gheen,
Deen van den andren, nacht no dach,
Also langhe als hi leuen mach.

Fol. 78, c.

- Diere of was in grote vare,

  Dat si so vaste waren verbonden.

  Doe zwoeren oec tien seluen stonden

  Die van den here met heede groot,
- 13020 Dat si eer alle bleuen doet,
  Sine soudense sconfieren ende vaen,
  Ende van den stride den prijs ontfaen,
  Om te werpene onder voet
  Haren groeten ouermoet.
- 13025 Vrihede quam ieghen Dangiere,
  Die leelijc was en onghehiere,
  Die eene grote colue brochte,
  Daer hi mede slouch harde onsochte.
  En was noit scale so ghedaen
- 13030 Die sinen slach hadde weder staen,
  Hine slouchen tsticken alte male,
  So dat die ghene, dat weetic wale,
  Die ieghen hem was, verwonnen bleef,
  Als hine met siere coluen dreef,
- Van wapinen, ende gheprouft dat spel.

  Dangier was fel, stuer ende losch,

  Ende nam sine machuwe int bosch

Dat Ontsegghen was gheheeten.

13040 Sine taergie was, wildijt weten,
Van stouthede al ghemaect;
Die addi vaste an hem ghesaect,
Ende al ghebort met onwerden:
Qualijc mochten iemen aneuerden.

13045 Vrihede so was banderside

Wel ghewapent oec te stride;

Ieghen Dangiere quam hi voert,

In hare hant brochte so nv voort

Eene glauie, scone ende slecht,

13050 Ende vtermaten lanc ende recht,
Vten foreeste van gherechticheden.
Ic wille hu segghen sonder beden:
Tyser, dat an die glauie stoet,
Dat was van biddene vaste ende goet,

Fol. 78, d.

13055 Ende gheboort met groten gheloue,
Met conuenanchen ende met beloue
Ende daer toe met zekerheden.
Beede met rauwen ende met beden,
Was die glauie al ghescreuen:

13060 Ic waense haer Miltheit hadde ghegheuen,
Ende eenen scilt, die wel ghedane,
Brochte soe met haer na minen wane,
Daer soe hare wel decte mede.
Dangier hi stont buten vrede

13065 Voer haer met ouermoeden groot, Ende [soe] scudde die glauie, ende scoot Dangiere rechte vp sinen scilt, Dien hi manlijc voer hem hilt, So dat hem die scote niet derde.

- 13070 »Quade dierne, vule, onwerde,«
  Seide hi, »hoe waerdi so coene,
  Dat ghi dorst bestaen te doene
  Vp te lopene eenen goeden man?«
  Mettien slouch hise wat hi can
- 13075 Vp haren scilt, so onsachte
  Dat hise achterwaert met crachte
  Springhen dede harde verre,
  Die wilen was fel ende erre,
  Ende verspracse so ende slouch,
- 13080 Ende dede haer groot ongheuouch,
  Ende seide: »quade teue, ic hebbe hu
  Ander waerf gheloft dan nu,
  Daer ic mede bem verraden,
  VVant bi hu, lietic ghestaden
- 13085 Dat die ribaut custe de Rose,
  Daer mi of quam de grote nose:
  Hi vant mi musaert ende quaet,
  Dat ic ghestaedde sinen raet.
  Ter quadertijt, « seide 1) Dangiere,
- 13090 »Quaemdi noit ten wapine hiere,
  Want hu costen sal hu leuen.«
  Vrihede ghinc van anxte beuen,
  Ende bat hem groete ghenade,
  Hi seide dat hijs niet en dade.
- 13095 Het was wonder alte groot

  Dat hise daer niet slouch te doot.

Fol. 79. 4.

<sup>1)</sup> HS. seidi.

Doch slouch hise dat soe voerder ne mochte, Dies hi barde lettel rochte: Hi verwoedde ende knicte thoot.

- 13100 Hi seide hi soudse slaen te doot.

  Dit hadde onwert Ontfaermichede,

  Ende liep te hulpe sonder bede

  Hare ghesellinnen, wat soe mach,

  Die soe zeere tonder sach.
- Ontfaermichede, die te dogheden hoorde, Brochte in hare hant eene misericorde, Besprinct met tranen ende met ghenen, Daer soe mede dyamans steene Breken soude, daet soese daer ane.
- 13110 Haren scilt was na minen wane
  Gheboort al omme met claghen
  Ende met suchten, dien woudsoe draghen.
  Ontfaermichede, die menighen traen
  Weende, heeft Dangiere bestaen
- 13115 Ende stackene ouer al om deeren,
  Maer die vylein ghinc hem weeren
  Seerre dan hie liebaert dede.
  Maer soe bedauwedene tiere sede
  Met so menighen heeten tranen,
- 43120 Dat hi ouer begonste te gane,

  Ende te morwene menichfoude;

  Hem dochte dat hi verdrinken soude
  In cene vloet van watre groot:

  Hine hadde nie so menighen stoot.
- 13125 Van laste ende van werden mede. Hem faelgierde sine harthede,

Ende wart so cranc dat hi waent vlien. Ende Scamelhede so riep mettien: »Dangier suldi werden vonden

- 13130 Hier verwonnen tesen stonden,
  Dat hu ontfare Scone Ontfaen,
  So suldi ons betrapen zaen,
  Dat hi die Rose soude gheuen,
  Die wie hoeden vp onse leuen.
- 13135 En waert dat hise den leckeren gaue,
  Ghi mochter gheblameert sijn aue,
  Ende werdet ontverwet ende ondaen.
  Ende sulc mochte hier binnen gaen,
  Vp dat hi vonde den inganc hopen,

13140 Hi zoude zaen in sijn ghelopen,
Ende hi dan mingde te zeere dat zaet:
Dat ware onse scade ende quaet.
Ende dan regneerde ander zaet mede,
Daer die Rose mede vp die stede

- 13145 Alte zeere bleue verladen.

  Nemmer sone moet God ghestaden
  Dat al suic zaet vallen moet,
  Want en ware ons mutte no goet:
  Die Rose mochter ane steruen.
- 13150 Ende ontghinc soe sonder bederuen,
  Ende die wint eene vlaghe brachte,
  Die de zade mingde met crachte,
  So dat die last der bloumen derde,
  Ende hi die bladre sonder houerde
- 13155 Wide ouer mids clieuen dade,
  So bleuen daer die ydele zade

Fol. 79, b.

Van den bladren na sijn doen, Daer men dorsaghe den bottoen. Dan soude men segghen sonder sparen,

- 13160 Datse hadde ghehadt twaren
  Die glottoene in hare ghewout,
  So ware al gader onse de scout.
  Ende Ialousie soude ons ontliuen,
  Dat en mochte niet achter bliuen:
- 13165 Ic wane ghi slaept ende niet waeot;
  Heeft hu de duuel dronken ghemaect?«
  Dangier riep: » o wach! ay mi!
  Doe wasser Scamelhede bi,
  En dreechde zeere, wat soe mach,
- Haer ghedreech, met eerren moede.
  Scaemte sprac met ouermoede,
  Ende seide soe hadde te langhe gheleeft,
  Soe soude haer den seilt dien soe heeft
- 13175 Noch eden al te sticken houwen,
  Ende so slaen: het soude haer rauwen
  Dat soe torloghen noit bestoet.
  Scaemte soe was wijs ende vroet,
  Ende brochte met hare i goet zwert,

13180 Dat soe lief hadde ende wert,

Ende dat ghesmeet was met ontsiene:

Haer en stont niet te vliene.

Eene taergie adsoe '), wildijt weten,

Die Ontsien was gheheeten

Fol. 79, c.

<sup>1)</sup> HS. alsoe.

- 13185 Ouer al van quade name,
  Dies soe mochte hebben blame.
  Menighe tonghe was daer, nv hoort,
  Gheset al omme ende omme dat boort.
  Ontfaermichede sloucse metten zwerde,
- 13190 Dat soe tumede vp die erde,
  Ende hadse nalinx daer verwonnen,
  Maer datter Blijthede quam gheronnen,
  Een bacheleer, sterc ende coene,
  Ende van harden groten doene.
- 13195 Van bliden leuene was sijn zwert,
  Dat hi menighe maerc prijsde wert.
  Sijn scilt was sterc, men mochten ploien,
  Ende gheboor[t] al omme met ioien.
  Scaemte gaf hi eenen slach,
- 43200 Dat haer lettel goet verwach,

  Ende diet hem harde wel vergout,

  Want soe dor slouch hem menichfout

  Den scilt, dien hire ieghen boot,

  Ende ware daer bleuen doot,
- 13205 En ware hem niet te hulpen comen VVale Helen, hi hadt vernomen Tusschen hem beeden den groten strijt Enten aetscap enten nijt.

Wel Helen was een goet orlooghe man,
13210 Ende daer vele dogheden lach an,
Een zwert haddi van stillen ghewere,
Ne gheen beter was int here.
Het was vaste te gader ghedwonghen
Al van of ghesnedenen tonghen:

13215 Hoe dicken men scudde ende trac huut,
En maecte niewers gheen gheluut.
Sijn scilt was al ghemaect van rasten,
Noit en sach man gheenen so vasten
Ende al omme gbeboort met sekeren gane,

13220 Sonder niemare daer of tontfane.

Fol. -9, d.

Wel Helen hief sijn zwert ende slouch Scaemten, die hi niet verdrouch, Eenen slach dat soe spranc voort, Ende bleef staende al verdoort.

- 13225 »Scaemte,« seiti, »ver lalousie,
  Die onse heere vermaledie,
  Wildi hu gheuen hier verwonnen,
  Sone sals niet gheweten connen.
  le verzekere hu dies twaren,
- 13230 Bi miere trauwen sonder sparen;
  (Hier of soude zeker sijn elc man.)
  Sint dat doot es die tyran
  Quade Tonghe 1), so blijfdi gheuaen,
  Ghine mocht mi niet weder staen.«
- Alse dit van hare nichte ziet
  Vreese, spranc soe vp te hant,
  Die men noch noit coene vant,
  Dan namaels vp desen dach.
- 13240 Soe quam ghelopen, wat soe mach,

  Ende brochte i zwert van goeder snede,

  Die so name gheuen dede

<sup>1)</sup> HS. Dangier.

Anxt, Zorghe ende Zeere Veruaren, Daer soe haer mede soude verwaren,

- 13245 Was al ghemaect van zeere ontsiene Ende van mesualle te ghesciene, Al omme ghebort met zorghen groot. Soe slouch Wel Helen vp sijn hoot Met willegher hant so groten slach,
- Dit versach Coenheit de heere;

  Ende quam te hem ghelopen zeere.

  Coenhede was dapper ende stout,

  Ende coene van herte menichfout,
- Van verwoetheden al te male,.

  So hadt ghemaect i meester smet,

  Ende eenen scilt soe brochte soe met,

  Die was gheheeten Zothede tanegane,
- Quam te Vreesen, dien hi slouch,
  Die den scilt daer ieghen drouch,
  So dat die slach ghinc te dale,
  Want soe conste scermen wale,

Fol. 80, a.

- 13265 Ende lonet hem al sonder letten
  Met slaghen, ende ghinckene tonder setten,
  Dat hi ghenade bat dor noot.
  Sekerhede: »ghi bliuet doot,
  Nu doeter toe al dat ghi cont,
- 13270 Ghi plaeght te hebben in alre stont Die quarteine of andre rede, Ende waert c waeruen bloder mede

Dan noit hase was te waren, Hebdi hu bloethede laten varen?

13275 Die duuel maecte hu noit so coene,
Hu ware beter pays ende zoene
Dan ieghen Coenhede die betaelgie,
Die mint tornieren sonder faelgie,
Ende ghine quaemt noit te gheenen tiden

13280 Noch in tornoye noch in striden,
Dan alleene dese zaken,
Ghine vloot ende ghinet v henen maken,
Ofte gaeft hu verwonnen,
Ghine sult hu niet verweeren connen.«

13285 Sekerhede adde i zwert vaste,
Dat in stride sine laste
Draghen conste sonder mesual,
Sijn scilt was verzekert al
Met goeden payse, sonder ontsien

Van dinghen die hem moghen ghescien,
 Al omme gheboort met acoorde.
 Vreesen slouch so metten woorden
 Metten zwerde, daer hise mede
 VVaende hebben doot ter stede.

13295 Maer Vreese warper ieghen den soilt,
Die al te male den slach onthilt
So dat haer die slach niet derde,
Ende ghalt hem wel sijn houerde
Met eenen slaghe, die was so groot

15300 Dat hem scilt ende zwert ontscoot.

Alse dit alle die andre zaghen,

Vergaderden si met groten slaghen;

Daer wart die strijt groot sonderlinghe Met hustine me en[de] met ghedinghe:

13305 Men wranc hier, men wranc daer, Elc riep den sinen ouer waer. In sach noit snee no haghel steen So dicken vallen al in cen,

Alse daer die grote slaghe waren.

13310 Daer was hustin sonder sparen; Men sach noit te gheere tijt Van so vele lieden sulken strijt. Maer emmer waren, dats zeker waer, Die voer 1) den casteele tachter daer;

13315 Die den casteel hadden beleghen, Waren ghewont ende zeere ghesleghen. Die God van Minnen hadde zorghe groot, Dat bliuen soude[n] sine lieden doot, Ende omboet doe zonder beiden

13320 Siere moeder, met Vriheide Ende met Zoete Aneziene, dat si Hem quame te hulpen ende stoede bi, Ende nam vrede binnen desen, So dat x daghe soude wesen.

13325 Maer hadt gheweest sijns voerdeels yet, Hine hadde des vreden ghehouden niet, En hadden hem die portiere Ontsien niet, sine hadden so sciere Ghegheuen den vrede, no so zaen, 13330 En hadde mijn vrauwe Venus ghedaen.

Fol. 80, h.

<sup>1)</sup> HS. van.

Men heeft dicken ende vele ghezien, Die werstelen, een lettel achter tien, Oo[f] bi vliene of bi vrede: En machmen niet vp die stede

13335 Van den sticken te bouen comen, So moet die vrede werden ghenomen.

Vten heere so voeren sciere Alle bede die messagiere, Ende voeren recht te Cyteroene,

13340 Daer mense ontfinc met groten doene.
Cyteroen es eene hoghe montainge,
Ende leeght in lantscip van Cartainge.
Venus dede daer sonderlinghe
Stichten ende maken de woninghe,

13345 Dies soe daer selue woenen woude.

Waert dat ic hu vertrecken soude,

Die porprise ware te lanc.

Int wout, daer menich voghel sanc,

So was Venus met haren honden

Fol. 80, c.

13350 Varen iaghen ten seluen stonden.

Met hare so was hare amijs,

Die ionghe, die scone Anthonijs,

Die zeere kints was an dat iaghen,

Want alle sine voerders plaghen.

13355 Middach so was langhe leden,
Ende waren ghebeet van moetheden
Onder eenen groenen boem
In die scade, ende namen goem
Om die perde die moede waren,
13360 Ende om die honden, die zonder sparen

Liepen drinken, ende hem vercoelen Van hitten die si in hem beuoelen. Hare curien, hare boghen, hare daren Leiden si neuen hem te waren.

- 13365 Daer waren si met groten spele,
  Want daer songhen voghele vele,
  Daer si of hoorden menighen sanc.
  In dat gras, dat niet was lanc,
  So sat Venus met feesten groot,
- Haer lief, ende helset ende cusset menichfout, Ende leerde hem, hoe hi int wout Iaghen soude, entie maniere Sonderlinghe van elken diere.
- 13375 »Als huwe honde, lief, sijn bereet
  Teere beesten daer hu herte toe steet,
  Die suldi porren. Es dat soe vliet,
  So volghet hare, en lates niet.
  Maer ieghen de beeste die haer wert
- 13380 Fierlike so trect achter waert,

  Ende sijt blode ende ghemate.

  Hets hu vordeel ende huwe bate,

  Want daer 11 coene te gader striden,

  Daer eist fel an beeden siden.
- 13385 Maer herten, denen ende hinden Ende hasen, die wilt gheninden Te iaghene, dats mijn wille wel, -Want sine sijn no wreet, no fel. Maer wolue, zwinen ende beren,

13390 Dese setten hem ter were;

Fol. 80, d.

Ende quetsen winde, bracken ende honden, Ende gheuen hem menighe wonde, Ende sulke den iaghere mede Hebben si doot te menigher stede:

13395 Dese en suldi iaghen niet,
Hu mochter of comen verdriet.«
Aldus castiede Venus zeere
Anthonise den ioncheere,
Ende bat hem, dat hi peinsde ende dachte

Anthonis prijsde lettel goet
Alt castien dat soe hem doet;
Wat soe castiede, niet en besloot
An hem twint, no cleene no groot.

13405 Maer eist dat hi come van daer, Sone zietene nemmermeer daer nær; Want hi voer teenen ener iaghen, Diene niet en wilde verdraghen, Maer rechtem vp, ende scudde thoot,

Hier bi so wilt hu castien,
Ghi heeren, die hebt huwe amien,
Ende hem en wilt ghelouen niet.
Dit exempel nu heziet:

13415 Ghi sult hém allen ghelouen wale.

Want wat si segghen, es al te male
Also waer alst pater noster es;

Niemene sone twifele des.

Swert hu eenighe dat soe sal

13420 Houden trauwe, ghelouets al.

Na dit castien, dat soe hem dede, Keerden si te Cyteron weder beede. Die boden quamen huten here, Seiden Venuse al taffere

- 13425 Van haren zone, hoe hise omboot,
  Ende hoe hi hadde hulpen noot.

  »Bi Gode!« seide Venus doe,

  »Ic salre mijn cracht so doen toe

  Dat ic Ialousien casteel
- 13430 Verbernen sal; ende bliuets gheel
  Staende': mi en gheuen die portiere
  Die slotelen, ic verberrentse sciere,
  Oof in prise minen aert
  Noch mi seluen eenen peaninc waert.

Haren waghene, ende deden trecken VI witte duuen met haren vloghele, Die soe hadde, van haren vloghe; Ende ghinc sitten vp haren waghen.

13440 Die duuen ghinghen vederslaghen, Ende vloghen daer mede in de locht, So langhe dat sine hebben brocht Te haren sone in dat here. Ende als hi wiste die niemere,

13445 Haestelike hi ghelopen cam
Te ziere moeder, die hi nam
In sinen aerme, ende heeftse ontfaen
Met blischepen, ende deedse gaen
In sine tente, daer soe lach.

13450 Hine hilt noit vrede ghenen dach,

Fol. 81, a.

No heet, no trauwe zekerhede, Hine assaelgierde altoes mede.

Doe began daer die betaelgie Groot ende sterc, sonder faelgie.

- 13455 Sulc rechte ten muere eene pederiere:

  Die steene groot ende enghehiere

  Warp men daer ieghen, om doen faelgieren.

  Die portiere ghinghen ordiere[n]

  Hare mure, met horde vaste,
- 13460 leghen die wreede felle gaste.

  Die horden waren gheloken wale

  Van ontsegghene al te male,

  Ende van stouterne was elke gherde,

  Ende af ghesneden tote in de herde,
- 13465 Ende in Dangiers haghe ghenomen.

  Die strale die van buten comen

  Waren gheuedert met gheloue

  Ende met ghiften van groten loue;

  Ende oec met dienste menichfout
- 13470 So was ghemaect al dat hout;

  Ende tijser was ghemaect eden

  Met trauwen ende met zekerheden.

  Dese scoten van buten in waert

  Entie portiere, die onveruaert

Fol. 81, b.

13475 Waren ende hem cleene ontsaghen,
Want si haer taergien daer ieghen draghen,
Die staerc waren ende harde fier,
Ende van houte, dat Dangier
Hadde ghehauwen in sijn haghe.
13480 Ende wat si scoten alle daghe,

En mochte i twint niet deren, So wel consten si hem verweeren. Alse dit sach die God van Minnen, Dat hi niet en conste ghewinnen

13485 Dien casteel, no die portiere,

Voer hi te ziere moeder sciere,

Ende bat hare dat soe hem stoede in staden,

Want hi ware te zeere verladen.

Doe zwoer Venus hutermaten zeere,

- 13490 Dat soe in wiue nemmermeere
  Suuerhede en liete gheduren,
  Die Ialousie hiet in allen vren,
  Die ons pijnt der mede te zeere,
  God gheue hare lachter ende onneere!
- 13495 »Lieue kint, doet hu baroene,
  Die ghi hier hebt stout ende coene,
  Sweren dat si hu volghen selen,
  Ende met neerenste zeere beuelen.«
  »Bi Gode, vrauwe, dit doe ic gherne,
- 13500 Dit nes niemen sculdich te werne,
  Want niemen mach goet man heeten,
  Hine moet van minnen weten,
  Of hebbe gheploghen, of pleghe nv.
  Dit prouerbie segghic hu,
- 13505 Want hets iamer dat si leuen,
  Die ghene die haer herte niet gheuen
  Ter minnen, ende ic haetse so zeere,
  Dat ic hem lachter ende onneere
  Altoes doen sal, waer ic mach,
- 13510 Sonder twifel nacht ende dach.«

Doe zwoeren int here de baroene, Dit vast te houden ende te doene, Vp hare boghen, vp hare daren, Want daer ander helegen en warén, Dan hare strale ende handeene:

Fol. 81, c. 13515 Dan hare strale ende bandeene:

Sine hadden ander helighen te doene,

Daer si vp zwoeren, dat si souden

Die ghebode vaste houden.

Nu willic hier laten bliuen

13520 Mine materie, ende wille scriuen
Een lettel van den winen voort,
Anders dan ghi hebt ghehoort.
Virgilius seit, die wijf wel kinde:
En ware gheene so ghesinde,

13525 Noch so houesch, noch so vroet,
Noch so wetende, noch so goet,
Sone ware wankel ende onghestade,
Ende onlanghe in eenen rade.
Die wijfs sijn alle vreeselike beesten,

13530 Men conste ghetellen niet in ieesten
Beede, haren zeden ende haer manieren,
Si sijn alle putertieren.
Ende oec seghet Tytus Kneus,

Dat ieghen hare zede ende ieghen hær uus 13535 Gheen dinc soe goet en es Als wel smeeken, dies sijt ghewes: So bedrieghelijc sijn si tallen vren,

> Ende soe quaet van naturen. Wi vinden elre teere steden,

13540 Dat tfundament es van wreetheden,

So wie dat sine heimelicheit Sinen wiue al gader seit, Hi maecse vrauwe van sinen liue. Niemen en sal sinen wiuen

- 13545 Al segghen sinen nausten raet,
  No sticken die te heelne staet,
  Hine wilt ghemoeten ende horen.

  Want wi dat doet, blijft verloren,
  Want so nes nemmer so goedertiere,
- 13550 No so ghetrauwe van manieren,
  Sone salt voert segghen al te male
  Iemen els, dat weetic wale.
  Ende haer soude dinken, soude soet helen,
  Soe sout besteruen of bequelen.
- 13555 Het moet al hunt dat so weet:
  Alsoe te haren gheuadren geet,
  In biechten sal soet haer segghen al,
  So watter ane gheligghen sal,
  Waert van moorde, waert van dode,

Fol. 81, d.

- 13560 Soe salt segghen al, bi Gode!

  Ende die ghene diet seide hare,

  Dat es gheprouft ende openbare,

  Eist dat hise blout of slaet,

  Soe sal hem verwiten zine mesdaet,
- 13565 Niet heimelike voer hem alleene,
  Maer voer al die liede ghemeene.
  So wie hem in wiuen betraut,
  Weet wel dat hi die wisse hout,
  Daer hi hem selnen mede bint de hande,
  13570 Als soene hebben wille in bande,

Hi snijt hem zeluen de kele ontwee. Erret hise daer na nemmermee, Of verbelght met eenighen zaken, Soe sal haer an den rechtre maken,

13575 Vp dat die daet es so groot, Dat hi heeft verdient de doot, Dat hine hanghen sal of greuen, Of eenich sins verliesen tleuen.

Maer als gaet slapen die keytijf

13580 Vp sijn bedde, neuen sijn wijf, Daer hi niet bi gherusten can Om tghepeins, dat hem gaet an Van moerde die hi heeft ghedaen, Of ander quaetheit, wilt verstaen,

13585 Daer hi omme tlijf verliesen mochte, Ende zuchte ende caremt harde onsochte; Ende sijn wijf dan begheert Van hem te wetene wat hem deert, Om dat soene tonrusten weet,

13590 Dan helst soene ende cust ghereet, Ende leechten sonder langher vorsten Vriendelijc tusschen haren borsten, Ende gaet hem met smeekene ane, Ende seit: »heere, na minen wane

13595 So dincti mi harde zeere tonvreden: Wi sijn hier alleene onder ons beeden, Nu seght mi wat hu deert al? Dat hu God gheue goet gheual! Dat ghi dus light ende caremt,

Fol. 82, a. 13600 Dat mi harde zeere ontfaremt, Dat ic niet en can gheduren.
Wine hebben gheene gheburen
Diet horen moghen, dan ic ende ghi:
So betraudi hu heere qualije te mi,

- Hu deeren, ic saelt hu helpen draghen«.

  »Vrauwe, bi Gode! wat mijns ghesciet,
  In dars hu altoes segghen niet,

  VVant het sijn sticken die ic en mach
- 13640 Niemen segghen, no doen ghewach.«
  »Ay lieue heere, nv zie ic wel,
  Dat ghi bet betrout iemen el
  Dan ghi mi doet, ic bem hu wijf,
  Wi sijn te rechte i lijf
- Hande i herte zekerlike.

  Bi den ghebode van huwelike,

  So hebbic tuwe ende ghi tmine,

  So staet danne in tuwe niet te sine

  Rauwe, bliscap no gheual,
- Daer omme biddic hu, lieue heere,
  Dat ghijt mi seght, want nemmermeere
  Mijn herte, mijn sin te payse en steet,
  Voer dat ic die waerheit weet.
- 13625 Ende en wildijs mi segghen niet

  VVat dinghen die hu sijn ghesciet,

  So weet ic wel, in bem niet blint,

  Met wat herten ghi mi mint,

  Die ghi 1) heet vriendinne

<sup>1)</sup> HS. Ghi die.

13630 Ende seght dat ic bem hu minne.

Nu gheefdi mi te kenne wale

Dat es bedrieghenesse al te male,

Dat ghi mi doet verstaen en[de] toent,

Ghi hebt mi iamerlijc ghehoont,

13635 Ende oec verraden al te zeere.

Dit claghic Gode onsen heere,

Want ic noit dinc en al

Die mi ghesciet sin, ghine weetse al,

Ende ic en hebse hu al gheseit,

13640 Dit es zekerleke waerheit.

Fol. 82, b.

Ic late hu zuster ende broeder,
Ia minen vader ende miere moeder
Ende alle mine maghe ghemeenlike:
Ic hebbe an hu zekerlike

13645 Eenen quaden wissel ghedaen,
Ghi hebt mijn herte so gheuaen,
Dat ic hu minnen moet voer al die leuen.
Waendi dat ic vut soude gheuen
Huwe heimelicheit, ende voort segghen,

13650 Ic liete mi eer int yser legghen,
Dat mi vorten mine beene,
Dan ics ghewoughe woert ne gheene.
Besiet hu wel ende seght, vondi
Noit eenighe ontrauwe in mi

43655 Van eenighen sticken, die mochte 1) wesen. En laetti hu niet te rusten mettesen, Ende mi ontect hoet met hu staet, So bem ic bouen allen wiuen quaet;

<sup>1)</sup> HS. mochchte.

Want ic wel zie an alle vrauwen,
13660 Dat hem hare manne wel ghetrauwen
Ende hem een twint niet en helen,
Maer hare heimelicheit hem beuelen«.
»Nochtan so hebbic dicke ghehoort
Van vele vrauwen, dat si mi voort

Alsi tonsen spele quamen«.

»Waendi, goet man, bi huwer trauwen,

Dat ic bem van huwen vrauwen?

Neenic, bi Gode van hemelrike!

13670 En es ne gheene mijns ghelike,
Want ic en bem gheene clappigghe,
No fel, no vreet, no wrigghe,
Die andren mannen leden haer lijf.
Ic bem een goet, reine wijf,

13675 Ghi ne horet noit van mij ghewach,
Dat ic anders mans yet plach:
Quam eenich man die hu noit seide,
Hi liet hu loghene ende onwaerheide
Verstaen, dat weetti selue wel.

43680 Ghi kent mi bet dan iemen el,
Ghi hebbet gheprouft te menighen stonden:
In wat ontrauwen hebdi mi vonden,
Dat seght mi ende doet verstaen?
Ic hebe hu alle trauwe ghedaen

Fol. 82, c.

13685 Ende ghehouden, sint [ic] hu nam
Ende met huwelike an hu quam.
Mi wondert vtermaten zeere,
Dat ghi te mi waert, heere,

So qualije betraut als ghi mi toent. 13690 Bi Gode, ghi waert van mi nie ghehoont

Al den tijt die ic mach leuen;

Ic wille hu zweeren, ende gheuen Mine trauwe ende zekerhede,

Dat ic ne gheene dinc en sede

13695 Sticken die ghinghen an hu eere.

Nu seght mi, wel lieue heere,

Huwe onruste, die ghi hebt so groot,

Ofte neen, ic bliue doot.«

Dan gaet soe hem met cussen ane,

13700 Ende weent menighen gheueinsden trane,
Die hem vallen int ansichte
Arde groot ende arde ghedichte.
Die zot gaet hare met talen an,
Ende seght sijn vernoy ende sijn mesual,

13705 Ende hanght hem seluen met ziere spraken.

Ende als hi heeft gheseit die zake,

Berauwet hem daer na zaen;

Maer als si huten monde gaen

Die woerde, ende wech sijn ghevloghen,

Dan bit hi hare, wat hi mach,
Dat soes en doe gheen ghewach,
Hem lagher an harde groot onraste,
Ende soe ghelouet hem wel vaste,

13715 Dat soe niemen segghen en soude.

Nu heeft hi bi sire scoude

Hem gheworpen onder voet

Met siere tonghen, als menich doet.

Die vrauwe, die hare nv kent bouen,
13720 Gaet Gode danken ende louen,
Dat soene heuet dus tonder al;
Want soe wel weet dat hine sal
Vp hare gremmen no scelden dorren,
Noch onraste te hare waert porren;

Fol. 82, d.

- 13725 Want soe nv heeft na haren wille
  Materie, om hem doen zwighen stille.
  Maer hare ghelof ho langhe salt duren?
  Dat staet zeere ter auonturen,
  Want also zaen alst was onraste,
- 13730 So es dat helen harde onvaste.

  Dit sermoen so souden kinnen

  Die man die wiuen willen minnen,

  Om te scuwene groot verdriet:

  Die wel heelt en scaet hem niet.
- 13735 Ghi heeren, nv wacht hu van wiuen,
  Of ghi wilt in hu eere bliuen,
  Nu seght hem niet, noch en doet cont
  Al te male huwer herten gront,
  Noch dinc, die hu te heelne staet;
- 43740 Want ghire hu seluen mede verlaet.

  Ghi kindre die wilt bloemen lesen,
  Ghi moet in huwer hoeden wesen:

  Daer leght int gras dat h[o]ude serpent,

  Die quaetste beeste die men vent,
- 13745 Dat hem heimelike int cruut strect, Ende sijn venijn berght ende dect, Tote dien dat hu steken mach, Daer na staet nacht ende dach.

Ghi kindre, peinst om te vliene,
13750 Want hets harde zeere tontsiene,
So dat ghijt hu niet laet gerinen,
Het soudu al te male veninen:
Wient ghenaect, het steectem doot,
Want sijn venijn heeft hitte so groot,

13755 Dat niet triakle can ghestelpen,
Noch gheen cruut daer ieghen helpen,
Noch meester noit en was ghesien,
Sonder namelike dat when.
Ghine sullet niet also verstaen,

13760 Dat mine meeninghe also gaen,
Ghine sult hu te wiuen keeren,
Ende met redenen werden ende eeren,
Ende met hem te bedde gaen,
Hoe scone si sijn, hoe wel ghedaen;

13765 Maer en ghetrauwet hem te verre niet,
Dat ghi hem wilt ontecken yet
Sticken die te heelne waren.
Maer emmer suldi so gheuaren
Met dogheden ieghen hem so groot,

Fol. 83, a.

13770 Dat si niet gheren huwe doot.
Ghi suit ghedoghen dat si antieren
Vwe herberghe entie paleren;
Eist dat soe comanscepe can,
Ghelijc dat ware 1 man,

13775 Of conste soe eenich ambocht el,
Dies soe mochte so pleghen wel,
Ende weten die dinghe openbare,
Maer niet dat te heelne ware.

Gheefdi hare macht, bi Gode,
13780 Dat ghise clemmen laet te hoghe,
Ghi sulles hu bewinden te spade,
Alsoe toghet hare ouerdade
Ende hare treken ende hare quaetheit.
Want ons die scrifture seit:

13785 Als wijf eerscap gheerighen can,
Soe es soe bouen haren man
Altoes contrarie van allen zaken,
Dat hi doe[n] wille ofte maken.
Ghi, die hebt huwe vriendinne,

13790 Houtse met rusten ende met minnen Ende laet hem weten, dat vought wel, Ghemeenen orbore ende niet el.

Maer emmer so hebt hu vor hoghen, So wat ghelate si hu toghen,

13795 Dat ghi zwijcht ende hout hu tonghe.

Waert dat u 1 woort ontspronghe,
Ghine mochtes niet ghenesen,
So fier soudse in haer seluen wesen.

Dat mach men proeuen bi Sampsoene,

13800 Die so vrome was ende so coene,
Doe Dalida sine cracht wel wist,
Die met rade ende met liste
Vp haren scoot sijn haer of scoer,
Daer sine cracht al wech mede voer.

13805 Dus hadden sine amie bedroghen,
Die hem dede huut steken de hoghen,
Dat scade was ende iamer groot.
Twijf ontsiet ne gheene doot,

Fol. 83. b. Noch den duuel in de helle,

Van menighen mochtic exemple segghen,
Maer ic wilt nv neder legghen
Dese tale ende mijn liet:

Voort segghic van daer ie liet.

13815 Nv verstaet ende wilt mi horen:
Doe die baroene hadden ghezworen
Voer dien casteel daer si laghen,
En wilden si niet langher daghen,
Sine ghinghen ten assaute waert ghereet.

13820 Ende Venus, die was al bereet

Ten assaute, ende ghinc hem ane

Dat si hem gauen vp te vane.

Doe sprac Vreese ende Scamelheit:

»Bi Gode, ghi hebt om niet gheseit,

Huwe tale, Venus, wat huw es ghesciet, In ghere huwes goets, groot no cleene.«

»Al en ware ic hier maer alleene,«

Sprac Scaemte, »in ware niet vervaert.«

13830 Venus hadde dese tale onwaert,

Ende seide: »dierne wat staets an hu,

Waendi mi hier weder staen nv?

Ghi sult saen sien dat hu casteel

Onlanghe dueren sal ghereet,

Onder in de gracht met allen.

Hine worde mi vp ghegheuen,
U allen doe ic nemen tleuen,

Ende oec verbueren al te male:

- 13840 Torre, cameren ende zale,
  Ende al tporprijs, alsoet steet,
  Sal ic verbernen, God weet!
  Ende vullen alle die grachten,
  Ende neder werpen met crachten,
- 13845 Ende barbacanen ende pylare;
  Ende Scone Ontfane openbare
  Gheuen die Rose entie bottoene,
  Al sinen wille mede te doene.
  Ende ghine waert nemmer so ghedaen:
- 13850 Daer en sal al de weerelt gaen,
  Sonder hu te makene diere,
  Beede ten Rosen ende ten Rosiere.
  Als ic dat vorborch hebbe ghewonnen,
  Ende te broken ende in gheronnen,
- 13855 Sone salre bliuen staende gheheel Cruut, no Rose, no prayeel;
  In saelt al doen assaelgieren,
  Om te doene meere onneere
  Ialousien van allen zaken,
- 13860 Want ic sal so wijt doen maken
  Die passagien ouer al,
  Datter elc toe lopen sal,
  Sijn si ridders, sijn si papen,
  Sijn si poerters, sijn si cnapen:
- 13865 Gheen en salre achter gaen,
  Hine salre pytanche ontfaen.
  Dan sal niet wesen bestreden:
  Sulc sal comen in heimelicheden,

Fol: 83, c.

Dander sal comen openbare.

13870 Die comen sal sonder mare,
Si sijn goede liede ghenaemt,
Ende dandre alte zeere gheblaemt.«
Doe seide Venus: »ver Scamelheit
Ic prise cleene mine behendicheit,

13875 En can ic hu bedwinghen niet.«

Mettien soe haer spreken liet.

Venus scorste hare wel hoghe,

Ende nam den brant enten boghe, Ende haeldene in wat soe mach,

13880 Ende scoet daer soe een maysier gat sach In dat vorborch des casteels staen 1),
Dat nature daer hadde ghedaen,
Was tusschen tween pijlaren,
Dat men cume wart gheware.

13885 Die pylare van seluere waren,
Ende droghen een scone beelde twaren,
Alst hadde gheweest eene casse.
Dat beelde was bi compasse
Ghemaect te groot no te cleene,

Van allen leden so wel gheraect.

Ende binnen hare stoet ghemaect
Een helichdom, dat zoter roec
Dan balseme doet of wieroec.

13895 Ende recht in midden der borch so stoet Die scone beelde, diere ende goet:

Fol. 83. d

<sup>1)</sup> HS. slaen.

In sac noit so scone stat, Noch die miere herte behaghede bat, Die ic so gherne soude zien

- 13900 Ende kennen, mocht mi ghescien,
  Vor thelichdom in die maysiere,
  Daert mi te comene es wel diere.
  Nochtan hebbic mijn bedevaert
  Daer ghelooft, ic sal die vaert
- 13905 Bestaen, so ic eerst mach, te doene Met scaerpen ende met bordoene. Venus en woude cleene no groot Langher letten, sone scoot Den brant bernende ghenendelike
- 13910 In die borch al heimelike,

  Dats haer ne gheen en waert gheware,

  Voer dat si saghen openbare

  Die borch ontsteken in allen zinnen.

  Doe lipen si neder van den tinne,
- 13915 Ende riepen zeere: wwi sijn verraden,
  Wine moghen ons meer staen te staden:
  Ga wi lopen vaste en weghe,
  Wi hebben verloren al den zeghe.«
  Doe die felle vilein Dangier
- Ghinc hi vaste henen vlien,
  Sonder eenich achter zien.
  So daden alle dandre met,
  Daer en was 1 twint ghelet:
- 13925 Deen na den andren vloen si henen, Wat si mochten, voert alltenen.

Ende dat vier ghinc hute breken Ende ghinc al die weerelt ontsteken, So dat ment gheblusschen en can,

- 13930 Ende berrent vaste wijf ende man,
  Ende sal bernen sonder vergaen
  Also langhe als de weerelt sal staen.
  Het es dat vier van der Minnen,
  Dat al die weerelt doet ontsinnen.
- Fol. 84, a. 43935 Nochtan so lanc so meer begheeren,
  Al doet hem haren zin vertheeren.
  Elc so slater an die hant,
  Ende stoket tsier enten brant.

Doe die boorch was al ontsteken,
13940 Quamen mettien voert ghestreken
Mijn vrauwe, ver Houeshede,
Die haer zeere daer toe dede,
Doe soe die sconfelture sach,
Om te helpene wat soe mach

13945 Huten viere hare lieue kint,
Dat soe zeere met herten mint.
Ende met hare so quam Vrihede,
Ende met Ontfaermichede,
Dies niet en lieten in gheenre wise,

13950 Sine spronghen binnen den porprise,
Dat si dor tsier niet lieten staen,
Sine quamen te Scone Ontfane zaen.
Houessceit sprac eerst die tale:

»Scone Ontfaen,« seit soe, »weet wale,

13955 Dat ic hebbe ghehat onraste, Om dat men hu heeft so vaste Ghehouden tuwen onwille so zeere. God gheue hem lachter ende onneere, Den ghenen diet hu heeft ghedaen!

- 43960 Goddanc, ghi sullets nv ontgaen,
  Sint dat Quade Tonghe es doot,
  Hine mach clappen cleene no groot.
  Ghine dorst Ialousien niet ontsien,
  Maer sult met huwen lieue plien
- 13965 Al heimelike een goet leuen,
  Want hier nes nv niemen bleuen
  Die hu mach letten of mesdoen 1),
  So sijn si alle wech ghevloen.
  Lieue kint, dor God, nv ziet,
- 13970 En laet hu hier verbernen niet,
  Want ics hu bidde, ende Vrihede,
  Ende mijn vrauwe Ontfaermichede,
  Dat ghi den minre wilt ontfaen.
  Hi heeft hu altoes onder daen
- 13975 Gheweest, ende sal al sijn leuen Emmermeer, sonder begheuen.

Nv verstaet mi, lieue kint, Ic segghe dat die minne verwint Alle dinc; waer omme dat wi

13980 Hu bidden vriendelike, dat ghi
leghen den minre wilt ghematen,
Entie Rose plucken laten.
Scone Ontfaen was al bedacht,
Hem was sijn euel moet ghesacht,

Fol. 84, b.

<sup>1)</sup> HS. mesdaen.

13985 Ende seide: »vrauwe ic doet gherne;
Sonder tontsegghene ende te werne
Mach hise plucken vp dese stede,
Want wi sijn hier heimelike bede.
Doe danctem die minre zeere

13990 Met Gode, onsen lieuen heere,
Ende nam scerp ende bordoen,
Alse die ghene die wille doen
Sine bedeuaert, ende quiten sciere
Sinen wech in die maisiere,

13995 Ende drouch met hem den seluen staf Entie scaerpe, die hem gaf Nature, die hare wel verstaet, Van eenen velle sonder naet. Die scerpe en was oec nit twaren

14000 Ydel, want daer binnen waren
Twee wel ghemaecte hamerkine,
Die nature sonder pine
Hadde ghemaect ende hem ghegheuen,
Dies hi haer dancte al sijn leuen.

14005 Want hi verstoet dat hire mede soude
Beslaen sine paerde, als hi woude,
Als hi dede dicken binden iare;
Hine hadde so wel ludende snare

Vp sine tytole noch vp sijn aerpe,

14010 Die hi lieuer hadde dan sijn scaerpe.

Nature hadde hem grote eere ghedaen,

Die hem sulke wapine adde doen verstaen,

Ende leerde den uus entie sede,

Daer hi wart goet wercman mede.

14015 Dies hi haer dancte te menigher vren,
Van der ghiften der naturen,
Want hire dicken hadde ruste bi
Te menigher stat, al daer hi
Heimelike wilde gaen

Fol. 84, c.

- 14020 Den wech dien hi hadde bestaen.

  Sinen bordoen hi te stekene 1) plach
  In die gracht, daer hi niet sach
  Om te soukene dat ghewat.

  Dan was hi verzekert bat,
- 14025 Dat hi verligghen niet en soude,
  Als hire in varen woude.
  Nochtan sone was niet sijn bordoen
  Also lanc dat hijt ghedoen
  Ofte ghesteken so te gronde,
- 14030 Dat hi den bodem niet vinden conde 2).

  Maer hoe hi voert altoes gheuaert,

  Willic zwighen; maer van siere vaert

  Sal ic hu segghen al sijn ghedachte.

  Ternasch, dat hi met hem brachte,
- An dat helichdom menichfoude.

  So langhe ghinc hi harentare,
  Dat hi tusschen die 11 pilare

  Quam gaende als een deghen coene
- 14040 Met sinen groeten stiuen bordoene, Ende cnielde neder ter beelde waert, Als die ghene die zeere begaert

<sup>1)</sup> HS. stankene.

<sup>3)</sup> HS. conden.

Daer voren te sprekene sine bedinghe Met begherten sonderlinghe.

14045 Dat helichdom was gheuallen neder Van groter hitten, want weder Dat vier en conste niet ghestaen, En moeste neder vallen zaen.
Als die peelgrijn dat versach,

14050 Dat thelichdoem ter herden lach,
So trac hi al stillekine
Achter weder die cortine,
Ende dwanc hem an thelichdom vaste,
Dat hem dede wel grote raste,

14055 Ende cusset met deuocioene,
Ende staect met sinen stiuen bordoene,
Daer die scerpe hinc achter ane,
Vp die maysiere met goeden wane
Addi gherne int vleesch ghescoten,

14060 Maer hi moeste dicken eer stoten,
rol. 84, d.

Om dat hem harentare ontvloe,
En copstire niet comen toe;
VVant een palais vant hi daer vore,
Dat verzekert hadde die dore,

14065 Dies hi gheuoelde en [de] niet ne zach.
Want van vp den eersten dach,
Dat die maysiere was ghefondeert,
Was soe van binnen so gheordineert
Arde nalijk toten boorde,

14070 Daer die minre zeere vp boorde. Sterkelike ghinc hijt assaelgieren, Ende dicken stoten ende faelgieren. Die dat hustijn wel hadde ghesien,
Ende wel hadde ghedacht van dien,
14075 Hoe Herules woude Calculuse verslaen,
Die 111 waerf voer sijn poerte ghinc staen,
Ende 111 waerf assaelgierde,
Ende 111 waerf burtte ende 111 waerf faelgierde;
Ende 111 waerf ghinc hi sitten neder,

14080 Van moetheden, om te hebben weder Sinen adem dien hi hadde verloren. Maer die minre als te voren Die vp de maysiere lach, ende wacht Met al gader ziere cracht,

14085 Dat hem ouer al dat zweet

Liep huten liue wel ghereet;

Hi was also moede, sijt zeker des,

Of moeder vele dan Ercules.

So langhe hurtti dat hi vant

14090 Eenen nauwen pat te hant,

Daer hi niet en waent comen binnen.

Maer hi moet tpalais ontghinnen

Bi desen seluen pade alleene,

Die so nauwe was ende so cleene.

14095 Die passagie hi daer sochte:

Met al dien dat hi vermochte

Brac hi tpalays, hi was so coene,

Met sinen sterken, stiuen bordoene

So warp hi hem an die maisiere,

14100 Daert in comen was nauwe ende diere; Nochtan was hem onghereet Al in te gane, dat was hem leet. Fol 85, a.

Doch so croet hi so langhe, Dat thordoen in ghine bi bedwanghe,

- 14105 Maer die scaerpe buten bleef,
  Daer hi dbordoen mede in dreef
  Ende metten tween hamerkine,
  Dat in ghinc met groter pine,
  So nauwe was die pas twaren,
- 14110 Om datter niemen en was gheuaren Dan hi al moeder eene. Maer hine weet of men ne gheene Iemen els sulc voerdeel dede ') Ghelijc hem vp houeschede,
- 14115 Dies hi niet hadde ghelouen moghen,
  Al haddijt zelue ghezien me[t] hoghen;
  Want die dinc die men begaert,
  Ende harde lief heeft ende waert,
  Sone mestrout men lichtelike niet,
- 14120 Al eist dat mer blame an ziet.

  Maer doch so was hi zeker wel,

  Datter te voren niemen el

  En hadde ghesleghen daer den pat,

  Dan hi alleene ter seluer stat.
- 14125 Daer en was andre entreye ne gheene,
  Dan die selue al moeder eene,
  Daer men die pointe of mochte doen,
  Van sinen stele den bottoen.

Nv moghedi horen ende verstaen, 14130 Hoe hi den cuop ghinc bestaen,

<sup>1)</sup> HS. de dede.

Doe hine hadde na sijn begheren, Dat ghijt weet, en mach niet deeren, Of ghijs noch hiet hadt te doene, Als ghi comt in den soeten saisoene

- 14135 Ende ghi cnapen wilt plucken gaen,
  Knoppe ende rosen, die scone staen:
  Ic rade hu dat ghise behendelijc leest,
  Dat ghi bedroghen niet en west.
  Doet also ghi hier moght horen,
- 14140 Vp dat ghijt niet bet cont te voren, Ende condijt niet, so doet hu wisen, Dat loue ic wel ende prise. Die minre die ghedronghen lach An die maysiere, so hi best mach,

14145 Hi mochte sine hande wel staken vp
Dor die telgeren tote an den cnop 1).

Doe bat hem zeere Scone Ontfaen.

Datter niet en worde ghedaen
Outraghe, no gheene ouerdaet.

14150 Die minre hadde wel den raet,
Dat hijt ghelouede harde vaste,
Om hem te doene meerre raste.
Omme die middele so nam hi
Den rosier, ende dwanken hem bi

14155 Ende begonste die telghere roeren
Ende scudden, ende hutsen sonder mesuoeren
Die telgre, dat si braken iet.
Maer hine conste ghelaten niet,

Fol. 85, b.

<sup>1)</sup> HS. crop.

Hine moeste die scortse een lettel ontghinnen,
14160 Want hine hadde ander connen ghewinnen
Van den rosen sijn gherief,
Die hi wert hadde ende lief.
So verre voert so voer hi,
Een lettel zaets so sturte hi

14165 Doe hi den cnop hadde ondaen,
Ende hi daer binnen was ghegaen
Om die bladre omme te [k]ee[r]ne
Ende den wech daer in te leerne;
Entie pade recht ende cromme

14170 Ghinc hi tsoerken al daer omme,
Ende dede minghen daer de zade,
Soene hadse met gheenen rade
No met liste ghesceeden weder.
Maer die knop hi was neder

14175 Ghevallen daer int scone gras,
Die wit ende morv was,
Dien hopendi ende wijdde mede.
Dit was al dat hi mesdede,
Ende voer daer als met liste,

14180 Dat hijs hem gheenen ondanc wiste
Noch daer toe aerch peinsde,
Als die ghene die hem niet veinsde,
Ende ghedoghede hem lude ende stille,
Al gader te doene sinen wille.

14185 Maer doch claghedi blodelike,
Ende seide te hem al die ghelike
Fol. 85, c.
Met eenen sachten nedren woerde,
Dat hi tebroken hadde vorwoorde,

Ende ouerdaet an hem ghedaen,

14190 Daer hi zeere an hadde mesdaen,
Ende dies hi zeere ware tonghemake.
Nochtan, hee hi claghede die zake,
Hi liet hem plucken al te gader
Rosen, telghen, bloemen ende blader,

14195 Ende alle te sinen wille legghen,
Sonder eenich weder segghen.

Doe hi hem sach in desen staet Ende in aldus hoghen graet, So dancti in allen zinnen

- 14200 Venuse, enten God der Minnen,
  Ende alle die baroenen mede,
  Ende sprac sine cracie daer ter stede
  Met cussene harde vriendelike.
  Hem en ghedachte niet zekerlike
- 14205 Van Redene, die haer pine verloos

  Entiene te castiene plach altoos,

  Ende nemmer en hebs Rijchede danc,

  Die hem ontseide den inganc

  Van den pade die soe 1) hoedde,
- 14210 Ende hare dies weechs niet vermoedde,
  Al daer hi es daer binnen comen
  Ende heeft den sconen knop ghenomen.
  Ia ondancs ver lalousien,
  Dien God moete vermalendien,
- 14215 Dies soe de roesen van den minneren Altoes wilt hoeden ende weeren.

<sup>1)</sup> HS. hi.

Twaren soene salse alleene hoeden niet,
Het es so menich diere na spiet,
Ende oec dor hare en ') lietijs niet,
14220 Hine dede dat hem de Minne riet,
Ende placte met ioye harde groot
Van den rosiere die rosen root,
Die hi daer scone ghewassen sach.
14224 Ende ic ontspranc, ende doe wast dach.

1) HS. ende.

Hier hent de Rose.

## Heymelichede der heymelicheit.

Die gheuen mach, gheue alle weghe: Elken radic dat hijs pleghe, Want dat men gheuet, dats dat ment vint; Ende dat men hout, waert niet i twint.

- Noyt mi gheuen en vernoyde

  Van dat vut minen zinne vloyde,

  Ende noch helpt mi, alsie gheue.

  Nu ontfaet dit, lieue neue,

  Van mi, Iacoppe von Merlant,
- 10 Wan dat ic in latine vant
  Hoe Aristotiles, ende gheen ander,
  Sinen iongre Alexander
  Leerde die weerelt berechten,
  Ende ieghen die sonden vechten.
- Want het oghen heeren betaemt,
  Ende elken mensche die hem scaemt,
  Dat hi wete, hoe lant bedriuen
  Ende selue in sire eeren bliuen.
  Vindire yet in, dat te prisen es,
- 20 Dat visierde Aristotiles;
  Vindire oec ict onnuttes inne,
  Dat tyhet minen dommes sinne.

Foi. 87, a.

Dit bouc es in latine gheseit Heymelichede der heymelicheit.

25 Gode biddic ten beghinne,
Dat hi mi helpe hierinne,
Ende sire moeder, der reinre maghet,
Diet al met haerre beden draghet.

Lands heeren sijn van 1111 manieren,

- Sulc es milde van goeder maten

  Hem ende sinen ondersaten;
- Ende sule es in so zwaer een strec, Dat hi hem enten sinen es vrec;
  - Ende sulc heere hem so nauwe beset,

    Ende es den sinen te milder bet;

    Ende sulc es hem seluen goet,

    Die sinen volcke al onrecht doet.

    Nu segghen dus die van Ytale,
  - Dat een heere hem nauwe beset,
    Doet hi sinen volcke te bet.
    Die van Inden segghen dit,
    Dat an den lants heere niet messit,
  - Hem ende sinen ondersaten.

    Nu weder segghen alte male

    Die Persiene dese tale,

    Ende segghen: lants heere en doech niet
  - 50 Die hem seluen ende sijn diet Mildelike niet en berecht. Aristotiles seghet echt,

Dat het es die zwaerste slach,
Die lands heere hebben mach,
55 Die hem seluen ian te wel,
Enten sinen es vrec ende fel,
Want sine macht die moet tegaen.
Nv sullen wi hu doen verstaen,
VVaer die dogheden entie vrecken
60 Deene van den andren trecken,

Ende toghen, wat militheit si,
Ende wat vrecheit es daer bi,
Ende wattere scaden ane leghet,
Alse men der militheit niet ne pleghet,

Dat men der miltheit niet en pliet,
Want lichtelijc heeft ele gheleert,
Dat hi sine herte keert

An dullen cost ende onbesceeden,

Toter vrecheden den sin;
Maer miltheit pleghen, daers cracht'in.
Wille dan een prince milde wesen,
Sette sinen sin in desen

Dat hi merke wat hi vermoghe,
Entie tijt daer gheuen vp doghe,
Ende merke die persone,
VVies hi werdich es van lone.

Ghef, heere, goet na dine macht, 80 Ende emmer metter maten bewacht, Ende ghef dijn goet al sulken man, Daer het wel besteet es an. Fol. 87, c.

Die anderen gheeft, mesdoet twaren, Ende laet der miltheit regle varen.

- 85 Wie anders dan sijn goet vut giet,
  Der boser die men vele siet,
  Dies en wert hem gheen prijs,
  Want hets verloren in alre wijs,
  Wat so men an den onwerden leghet.
- 90 Entie sonder maten pleghet,
  Vut te gietene sijn goet,
  Die moet saen met groter spoet
  Vallen, alse die onvroede,
  In die hauene der armoede,
- Die sinen viant gheuet seghe.

  Die dan gheuet wel sijn goet,

  Alst tijt es ende noot doet,

  Daert bestaet es metter eere,
- 100 Sekerlike, dats een lants heere,
  Die hem seluen enten sinen
  Milde es, ende dat doet hi scinen:
  Sin macht sal menichfoude[n],
  Ende sine ghebode sal men houden,
- Fol. 87, d. 105 Dese es milde ende ghemate

  Hem ende sinen ondersaten,

  Maer die siere lieder goet,

  Ende dat sine, onweselike verdoet,

  Ende onwerden lieden gheuet,
  - 110 Ende sulke dies gheen noot en heuet, Die vrec heeten, tsire scande, Die es verderuere van sinen lande,

|     | Dul milde, want hi niet vostsiet          |
|-----|-------------------------------------------|
|     | Sijns lants orhore, ende sijn verdriet.   |
| 115 | Vrecheit es oec cenen, name,              |
|     | Den lants heege zeere onbequame           |
|     | Lands heere dan, dul milde, of vice,      |
|     | Vallet in der scande strec.               |
|     | So moet die lands heere dan               |
| 120 | Kiesen eenen goeden man.                  |
|     | Die hi ghetrouwe kent ende goet,          |
|     | Ende hem beuelen det hi behoet            |
|     | Den orbore van sinen lande,               |
|     | Ende settent al in sinen hande,           |
| 125 | Dese rente ende sijn af val,              |
|     | Ende des lants erbore al.                 |
|     | Ne gheen landsheere en sel meden . !!     |
|     | Hogher 1) sine moghenthede                |
|     | Met ne gheepen poste verladen,            |
| 130 | Dan hem sijn lant mach staan in staden, ! |
|     | Want wie dat doet, hi moet te hant        |
|     | Bederuen, selus ende al sijn lant.        |
| •   | Vrecheit ende dullike yexteeren.          |
| ~   | Moeti beede van hem verweeren;            |
| 135 | So mach hi de milthede beisghen,          |
|     | Ende daermede in sinen daghen             |
|     | Sijn lant setten in sulken state, 2.      |
|     | Dat langhe blinet in goeder mate.         |
|     | Ende dit en mach els ghemilen niet,       |
| 140 | Dan hem een lants heere dus vorsiet,      |
|     | • •                                       |

11.1

<sup>1)</sup> HS. hoghen.

Van der lieder goet van den lande,
Ende hise niet so zeere beseatte,
Dat sine vloeken omme datte.

Die grote wise Hermogines,

Dat die hogheste edelheit si,

Entie gherechtichste oec daer bi,

Ende daer toe een oech teekin mede

Van dogheden, van oghen moede,
Dats, dat hem een lands heere behoede,
Dat hi sine ondersate
Niet en bescatte buter mate.

Daer der Syten rike omme verghine?

Entrouwen dat die heeren dreuen.

Meer costs dan rente mochte geuen.

Ende alse die rente waren verdaen,

An der ondersaten goet.

Doe wordsi in sulken moet,

Dat sire omme riepen wrake

Ane Gode om al sulke sake,

• (

Ende volc heuet vp hem gheiaghet,
Diese vp sloughen so na dat,
Dat men hare namen al vergat.

Hier omme radic elken heere,

170 Dat hi te dommelike niet verteere:

Dat hi sulke mitheit kiese, Tall Tall Daer hi sijn gheuen niet bi verliese. This Wille hi met gheuene maken vrieht, This Gheue die ghetrauwelfke heeft gedient.

175 Gherne gheuen moet hi leeren,
Ende eeren, die werdich sijn eeren,
Ende onnoselen beraden,
Eenvoudeghen lieden staen in staden,
Ende antwoerden, alse men groet,

Fol. 88, b.

- Alexander, merc hier inne
  Die clare verstannesse van zinne,
  Die es houet ende leeret al
  Hoe men lant berechten sal.
- 185 Soe es van dogheden dat behout,
  Ende soe vorsiet, wanen die scout

  Ende waer mesdaet neemt beglin,
  Ende wanen verlies comt ende ghewin;
  Soe leert vorsien wat men sal kiesen,
- 190 Wat men scuwen sal ende verliesen.

  Ende van verstannessen es dbeghin,

  Dat een merke in sinen sin,

  Dat hi van goeder namen si:

  Wie so dat souct, ghelouets mi,
- 195 Ongheveinst ende metter doghet,
  Hi wert in der herten verhoghet,
  Ende diese souet met losen sinne,
  Hi wert al ontset derinne.
  Menne sal niet willen sekerlike

200 Coninc sijn om tgrote rike,

|             | •          | Maer begheeren teine heme in with the  |
|-------------|------------|----------------------------------------|
|             |            | Om dien aghen name der gere in the     |
|             |            | Dus staet, van goeder nemen die minn   |
|             |            | Van alre eeren ten beghinne, :         |
|             | <b>205</b> | Entie mach men beiaghen mede:          |
|             |            | Met sinne in der moghenthede.          |
| · .`        |            | Beghert iemen om ander ding            |
|             | •          | Heere te sine, of coninc,              |
|             |            | Hem en comtere af cere no bate;        |
|             | 210        | Maer in der nide ende in der hate      |
|             |            | Der lieder moet hi zijn verloren,      |
|             |            | Van den nide wert gheboren             |
| Fol. 88, c. |            | Lieghen, drieghen: dats tallen stonder |
|             |            | Materie van allen sonden.              |
| •           | 215        | Van lieghen, drieghen, sijt ghewesse,  |
|             |            | So wast ende comt verranesse,          |
|             |            | Van verranesse wert hate ghespelt,     |
|             |            | Van hate onrecht shewelt;              |
| -           |            | Van oprechte so rijst tallen standen   |
|             | 220        | Verhartheit van dorperen sonden,       |
| -           |            | Verhaertheit maest grammen moet:       |
|             |            | Van gramschepen, dies sijn wi zroet,   |
|             |            | So comt ouerhoricheit mede.            |
| 1           |            | Hieraf waest dat men den vrede         |
|             | 225        | Entie vriendscap al ontseghet,         |
|             | ,          | Dits dat men te noemene pleghet        |
|             |            | Viandsceep ander die eeron.            |
|             |            | [Van] viandsceep, willie hu leeren,    |
|             |            | So wast orloghe ende ghauecht,         |
|             | 230        | Ende orloghe destruert al recht,       |
|             |            |                                        |

Ende vellet steden ende, vaste muren , .... leghen dat recht der naturen, der maturen, Ende wat so jeghen nature strijt, Onteert heeren ende lande wijt.

Sie dan, landa heere, datti bequame **235** Si, te hebbene goeden name, Want redene met goeder begherten. Van goeder namen, van goeder herten, Heuet die waerheit vercoren,

240 Ende waerheit es, also wijt horen, .... Materie ende wortele mede Van alre doghedachtiehede, Ende es ieghen loghene echt.

Van waerheit wert gheboren recht, ....

245a Van rechte comt confidencia,

245b [Gaen wire metten dietsche na,] 1) Soe es die doghet, die hare ghetroest Dat God elken rechten verloest. Van troeste wert miltheit gheboren,

Miltheit mint heymelicheit verceren.

250 Van heymelichede vrienscap gesti. Ende heimelicheit vant den gaet, " " Raet gheust hulps tales noot. Die weerelt ware bleuen doot, ... Ne ware[n] die dogheden, die wi noemen;

255 Deene niet van den anderen comen.

Want hier mede as gheset Rech[t] ende redene ende wet.

<sup>4)</sup> Nach Charless ergänzter Vers.

Ende dese redene doet bi naturen.

Die menscheit te gader gheduren.

260 Hier omme moeten wi mede lyen,
Dat begherte van heerscapien
Om den lof van goeder namen
Es louelijc zeere ende bequame.

Alexander, lieue, nv zie

265 Dat men niet en sie an die Ghenouchte van den lachame, Die beestelije sijn ende ontame Ende verderuelije der eeren: Die hem an syleeschs wille keeren,

270 Sine verstannesse ende sijn sin Van sire zielen verderuet daer in. Weelde heuet in haren ghewinne Bedect vreeselike minne.

Des viceschs minne bringhet voren,

275 Daer ghiericheit af wert gheboren.

Minne van goede brinct ghereit

Vor hare die onseamelheit.

Onscamelheit doet hare verwanen,

Vort waerheit, laet hare ontspanen

280 Ende comt an donghetrouwichede,
Onghetrouwe volghet diefte mede,
Diefte, lachtre ende scande,
Ende karker ende bande.

Ende dus wert der ghenouchten ende:

Fol. 89, a. 285 Liues verlies ende zielen schende, Ende ghesciet onrecht der naturen. Nu betaemt dan telker vren

Lands heere, die dogheden es bequame, Dat die mare van sire name 290 In groter eerliker wijsheden Vermaert si in vele steden, and the steden. Ende hi onder sine edele man Wiselike daghe dinghen can. Hier af comt hem eere ende prijs, 295 Ende wert ontsien in alre, wijs, ..... , to in the Alse sine horen in talen vroet, Ende hi sine dinghen wiselike doet. Bi cleenen dinghen mach men leeren An dese machteghe lands heeren, 300 Weder si sijn wijs, of niet: Want wat lands heere, die dat pliet Dat hi sijn lant wel beset In bedwanghe der Gods wet, Die sal met eeren regneren. 305 Maer die plucken willen ende sceren Sine lieden, ende werpen buten rechte, Hi laet die steen strate slechte, Die met waerheden es beset, Ende ontseghet sijns selues wet. - 310 Entie sire wet niet en rouct, Die wert onwert ende verylouct. Soe betaemt dan wel den heere, Dat hi hem ant rechte keere Met gheveinster herten niet,

345 Maer alse trouwe ende recht ghebiet,

Dat hi Gode es onderdaen.

Dat al tvolc moghe verstaen

Dan doen die liede haren heere Onderdanicheit ende eere,

- Toghet hi hem buten goet,
  Ende ypoerite es in den moet,
  Dats een ongheduerich ganc,
  - So wert hi van Gode begheuen,
    The Tolc vermalendijet sijn leuen,
    Men seghet van hem ele sins quaet,
    Sine moghentheit tegaet,
  - 330. Hi verliest die weerelt eere:

    Wat sal deser talen meere?

    Scat, no precieuse steene

    Moghen hem helpen, groot no oleene,

    Dat hem emmermeer toe quame
  - 335 Eere, ofte goeden name.

    Hier toe betaemt wel den heere,

    Dat hi gherne die wise heere

    Ende liede van goeden leuene,

    Ende houde die wise hem beneuene,
  - 340 Ende hefse in hoghen steden
    Met hem spreken van wijsheden,
    Met hem vraghen ende toghen
    Van zwaren pointen ende van hoghen.
    Houeschelike hi vragen moet,
  - 345 In antwoerden wijs ende vroet,

    Die wijste ende van der hoghester gebott

    Meest eeren ende trecken vort.

Oec most hem die coninc vorsien, Wat weselije es, wat moghe gescien, it is 350 Ende hem daer ieghen besetten; \*\* \*\* Want mesfaile te min letten Alse mer ieghen es in de wachte. 🗀 🖒 🗀 Hi moet sijn goedertieren ende sachte; " Ende connen sinen moet bedwinghen, 355 Oft hi viele in grammen dinghen, 'Dat hi gheene haesticheit en dade, " Hen ware bi goeden vor rade. Vint hi besculdicht sinen meet, in the sine Betert selue, so es hi vivet, and it is the 360 Want die hogheste vroescap eist echt, Dat een heere hem selven berecht: Alse een keere dan keeft verstaen, ' Dat eene dinc núttelije es ghedaen, 🤼 Sette hem met rade te doene dat; "" 1 1' 365 Si niet te haestich noch te lat. Betamelic eist der eerlichede, Dat men wel ghecleet si mede, Ende ghepareert wel-ende score, and a Welken tijt dat hi hem vertone, 370 Ende dat sine parure si rike, Anderen lieden onghelike, Dat die werdicheit hebbe haer eere, in the Entie oecheit van den heere Bliue daerbi onghescaert, 375 Entie here bliuere bi vermaert. Manlic, luut ende scone wort

Trect oec heeren ere vort.

Fol. 89, C.

Den heere betaemt oec sekerleke, Dat hi te vele niet en spreke,

Dat mens ontheeren niet en conde...

Hets beter det der lieder oren

Nauwe merken, ende horen,

Ende dorstieh sijn om sheeren tale,

385 Dan si versaet waren alte male. ....
Welken tiden dat so verre comt

Dat men lands heeren heeren noemt,
Sone voeghet hem niet wel
Dat hi heimelicheit of spel

Die men ter eeren niet mach tonen.

Want het maect den heere versmaet.

Fol. 19, d. Alse hi te vele omme, gaet.

Met onwerden ende met kinden.

395 Dies so pleghemen in Inden...

396 Eene vtermatene scone sede:

396<sup>b</sup>[Weltijt so in der mogenthede] <sup>1</sup>)

Een niewe coninc es gheset,

So hebsi ghemaect eene wet,

Dat die coninc eens in den iare

400 Hem vertoghet al openbare
Vor die meente, teere tijt,
In sijn coninclijc abijt,
Ende met eeren ghewapent wel,
Vp een ors, sterc ende snel,

<sup>1)</sup> Nach Clarissk ergänzter Vers.

- 405 Tscoenste dat men ghevisiere,
  Verdect met wapinen, goet ende diere.
  Die meente staet van verren dan,
  Bi hem sine edele man.
  Te handelen men dan daer pleghet
- 440 Saken, daer hoghe dinc an leghet,
  Wetten ende dinghen verclaren
  Die te voren bedect waren.
  Daer handelt men openbare echt,
  Hoe men die ghemeente berecht.
- A15 Daer loent die coninc ende gheuet,
  Naer dat elc verdient heeft 1).
  Entie ghene die sijn gheusen
  Bi cleenre scout, laet men dan gaen;
  Entie met cheinse sijn verladen,
- 420 Verlicht men van haerre scaden.

  Ende alse al dit es ghedaen,

  Doet men den coninc sitten gaen;

  So staet een vp der meester heeren,

  Die naest den coninc meest heeft eeren,
- 425 Ende priset den coninc dan,
  Hoe hi es een gheraect man,
  Ende dankets Gode van hemelrike,
  Dat hi dat indsche conincrike
  Verchiert heuet in suiker wise
- 430 Met so edelen ende so wisen, Ende hi die ghemeente mede Met sulker onderhorichede

Fol. 90, a.

<sup>1)</sup> Von späterer Hand ergänster Vers.

Den coninc maect onderdaen. Ende alse dat prisen es ghedaen

- 435 Ende men Gode heuet ghelonet,
  Die alre weldaden es houet,
  So danct men der ghemeenten al
  Dat soe so lieuelike, sonder gescal,
  Dienen haren gerechten heere,
- 440 Ende men trostse, vort waert meere Te stane in onderhoricheden, Ende si in hare ghebede Dicken vermanen haers heeren.

  Alse dit es ghedaen met eeren,
- 445 Alle die ghemeente poghen,
  Hoe si des heeren lof verhoghen,
  Ende doen vor hem hare ghebede:
  In elke port, in elke stede
  Bidmen om sijn langhe leuen;
- 450 Sijn raet die wert oec verheuen In groten loue, in groten prise. Voert so leeren alle die wise, Van der wieghe vp, hare kinder Dat si alle meerre ende minder
- 455 Haren coninc eeren ende minnen,
  Dus spreect men buten ende binnen
  Van der doghet van den lands heere,
  Ende dus leuet hi in groter eere.

Nu pleghet die heere dan oec mede,

460 Dat hi die ouerhorichede Van den quaden lieden wreect, Ende hise ontliuet ende tsticken brect, Ende verlicht dan mede daer Tribute, daer si sijn te zwaer,

- 465 Ende verlicht van den coepman Sine tolne mede dan, Ende doetse gheleeden wel. Dits die sake, ende niet el, Twi so groot volc es in Inden,
- 470 Om dat hem daer elc mach bewinden Sire neeringhen ende met vreden.

  Comanne draghen tallen stede[n]

  De namen van den groten heeren.

  Bi hem eist dat die renten meeren,
- 475 Ende bi der name van den lande
  Ontsien den heere sine viande.

  Elc lands heere merke dies,
  Dat hi om den erdschen kies
- 480 Die ghedueren sal emmermeere.

  Scuwe dan wreetheit van den diere,
  Dats dat hi in gheere maniere
  Te haestich ne si, noch te fel.

  Horse houeschelike ende wel,

Niet en verliese die grote eere,

- 485 Ende si ghenadich ende sochte,
  Die hi met wapenen onderbrochte.
  Scuwe gulsicheit ende onmate,
  Sijt in drancke, sijt in ate,
  Ende met vrouwen tsine vele,
- 490 Want het es der zwine sede. Ghelooft mi, heere, der waerhede, Te vele met vrouwen spreken

Fol. 90, b.

Doet den lachamen te breken,
Wet ende recht scuwen ende laten
495 Ende wiuelike eenen heere ghelaten,
Ende maekt eenen dorper doot.
Het betaemt wel heeren groot,
Dat si hebben heimeliken vrient.
Alst gheualt dat men dient

500 Vor hem met vedelen in deduut,

Want der musike soete luut
Doet dicken sorghen vergheten;
Entie ziele, wilmen weten,
Heuet ghenouchte groet daerinne,

Fol. 90, c.

- Entie lechame comt ter rusten.

  Eist datti sulken saken lusten,

  Ne pleghes langhere in geere maniere

  Dan drie daghe, ofte viere,
- Ende dit doe in heimelicheden.
  Ende alstu best in selker stede,
  So wachti van ouer dranke.
  Die metti sitten an den banke,
  Laet dien drinken vtermaten,
- Dan saltu dijn spreken laten,
  Alse of die dranc dijn meester ware,
  Daer saltu horen openbare,
  Ontecken vele verholne dinghen,
  Want, daer dronckenscap es ghinghe,
- 520 Daer nes heimelichet ne gheene. Hout metti oec int ghemeene

Sonderlinghe volc 1) van trouwen, Die dor riden ende dor scouwen Hoet in dinen lande stact.

525 Ende ghi bi hem weet hoet gaet.

Alstu best onder din baroene, Eere meest die sijn van den hogesten doene, Naer dat si werdich moghen wesen, Noot nv den gheenen, ende nv desen,

- 530 Ghef hem cleeder ende paruren Na der werden enter naturen, So dat niemen bi di en si, Hi ne kenne dine miltheit vri. Sie dat ieghenlijc man ontghelt,
- 535 Wie dat cracht doet, of ghewelt, Ende elkerlijc na sire werde. Ouerdeghe, dulle houerde Sal men an eenen maten man

Al anders berechten dan,

- 540 Dan an eenen groten heere, Ende so berechten, dat elc leere Tontberne sulker houerdaet: Bidi eist dat bescreuen staet In des wijs Esculapius leere,
- 545 Dat het recht es, dat men heere Den lands heere die hem te waren Heere can maken, alse die haren Die dwinct die voghelen starc vermeten, Ende laet die crancke met hem eten.

Fol. 90, d.

<sup>1)</sup> HS. vul.

Eneghe dinc doet buten loue,

Men sal proeuen vp sinen moet:

Eist dat hijt in spele doet,

So lat ment te sachter liden;

Of in des lan[t]s heeren onwerde,

Men doe dien te hant ten zwerde.

In vier dinghen mach men leeren

Wien men tellen mach vor heeren.

Of hi zi van leuene goet.

Tander es, dat hi bekinne

Of hi heuet der lieder minne.

Int derde, so merken wi

565 Of hi besceeden milde si.

Ende dat vierde es in dien
Oft hi eerlijc es ontsien.
Elc lands heere keere hem daertoe,
Dat hi sine dinc so doe

570 Dat hi sijns volx herte ghewinne;
Sette daertoe sine zinne,
Dat hi tonrecht aue doe.
So ne sal dat volc niet weten, hoe
Dat si quaet spreken van den heere.

Fol. 91, a.

575 Ende eist dat men dat spreken ontkeere,
Dats sonder vreese of anxt i twint,
Die lants heere en wert ghemint.
Want breect men die tale quaet,
Men beneemt die bose daet.

- Dat dine hoghe eerlichede
  So wert si in der lieder zinne,
  Dat soe clemme bouen de minne.
  Men leset dat in sijn conincrike
- Dat eene ghifte es van Gode scone, Eene benedixie van den trone, Der erden lief, ende daertoe mede Helpe alder menschelichede.
- 590 Want van reghene comt groet goet, Ende in reghene es menich onspoet, Daer in es donder ende wederlecht, Entie riuieren wasser bi echt, Ende lopen ouer ende tonstaden:
- Doch en laet ment daer omme niet,
  Men en looftere Gode in, alst gesciet,
  Omme tfordeel ende om die noot,
  Al comtere somwile af scade groot.
- 600 Die ghelijcs eist van den winden, Die God ter weerelt wilde zinden Vut sinen ouervloyenden scatte: Meneghe scade comt om datte, Alse van storme ende van vloede;
- Want men mochts ombeeren niet.
  Dit selue gheuallet ende ghesciet
  Dicken van des zomers hitte:
  Grote scade ende grote smitte.

- Fol. 91, b. 610 Ende so doet van des winters coude Vernoi ende scade-menichfoude; Nochtanne mach men gheens ontbeeren, Sal hare die menscheit gheneeren Entie andere creaturen.
  - 615 Dus, so dincket der scrifturen,
    Mach men van lands heeren spreken,
    Al eist dat si ter noet af breken
    Haren ondersaten meer dan recht,
    Men mochter ontbeeren nu no echt,
  - 620 Want die weerelt ware buter eere,
    Sonder wet, waer soe sonder heere.

    Lands beere sal merken, als die vroede,
    Om sire lieder aermoede,
    Entie vercranct sijn ende verhout,
  - 625 Ende zien dat mense vp hout, Ende daertoe kiesen sulc eenen man Diet gherne doet, ende wel doen can, Dat hi den ghenen sta in staden Die arem sijn ende verladen.
  - 630 Hierbi wert die lands heere ghemint '
    Ende verre in dogheden bekint,
    Entie liede werdens vro,
    Ende men doet Gode lieue also.
    Heeren sijn sculdich te vorsiene,
  - 635 Alse diere tide pleghen te ghesciene,
    Dat si van corne sijn bewist,
    In borghen, in solre ende in kist.
    Heeren sullen sijn in der hoede
    Te stortene van menschen bloede;

- Al eenlike het Gode bestaet

  Dat hi steruen doe den man,

  Want hi es die tlijf gheuen can,

  Ende diet al bi redenen doet,
- 645 Dat es, ende was, ende wesen moet.

  Elc hoedem vor den zwaren slach,

  Alse verre als recht ghedraghen mach.

  Hermogines, die wise, seghet,

  Dat vor Gode te claghene pleghet
- Als een man verslact sine ghelike;
  So langhe ghedueret oec de claghe,
  Dat God ghelt slach met slaghe.
  Heeren sullen horen ieesten
- Van den hoghesten enten mesten
  Van dat hier voren es verleden.
  Daer moghen si in vinden wijshede,
  Ende in verledenen dinghen leeren,
  Hoe men ny die dinc sal keeren.
- Ne sulsi nemmermeer den maten,
  Want menich wert in sijn leuen
  Van cleenre dinc vp gheheuen.
  Ende dan so mach hi beraden
- 665 Lichtelike vele scaden.

  Heeren en sullen altoes niet breken
  Dat si belouen ende spreken:
  Die trouwe breken, sijn keytiue,
  Si slachten den ghemeenen wiuen.

Fol 91, c.

- 670 Men sal ghetrouwelike in allen houen Houden, dat men sal ghelouen. '
  Want quade ende ') volghet ontrouwe, Ende al mach men somwile scouwen Somich vordeel int bedrieghen,
- 675 Nochtan merct wel dat dit lieghen
  Al ten quaden hende coemt,
  Entie hare volghet wert verdomt.
  Van trouwen comt, alse wijt vernamen,
  Dat die lieden wonen tsamen.
- 680 Trouwe heuet ghemaect de steden,
  Trouwe hout die meente in vreden,
  Trouwe maect die heeren waert,
  Trouwe hout hoesten onveruaert.
  Drijf die trouwe vut erderike,
  - 685 So es dat volc alse beesten ghelike.

    Lands heere houd dan dine trouwe,

    Ende dijn belouen, dat bescouwe 2),

    Ende al ware dijn belouen zwaer,

    Hout emmer vaste, al gaet di naer.
  - 690 Hermogines, die grote heere,
    Doet ons verstaen, dat emmermeere
    Twee gheeste sijn bi onser side,
    Die ons wachten tallen ghetide.
    Die goede gaet ter rechter hant,
  - 695 Enter luchtre die viant.

    Dese bringhen vor den sceppere al

    Alle onse ghewerke, groet ende smal.

<sup>1)</sup> HS. oude.

<sup>2)</sup> HS. bescouwen,

Die des ghelouen ende merken, Si s[c]uwen alle quade ghewerke.

- Di costumen dicken zweeren,
  Hen doe noot vtermaten,
  Si sullen dat zweeren haten:
  Zweren en betaemt niet heeren,
- 705 Maer lieden van crancker eeren.
  Wat vellede in houden viten
  Dat sterke rike van den Siten?
  Hare coninghe plaghen ghereede
  Dorperlike valsche heede,
- 710 Omme te bedrieghene mede,

  VVaest lant, borch, casteel of stede,
  Ende braken recht ende wet,
  Die in den lande waren gheset
  Om der mente onsalichede.
- Altoes langhere niet ghedoghen,
  Ende verstaecse van sinen oghen.
  Alse die eene dinc es ontganghen,
  Die du niet en moghes ghelanghen,

720 Laet di dat niet te zeere berouwen:

Het betaemt den crancken vrouwen.

Wes ghestadich ende vrome in rade,
Dat hout dine macht ghestade.

In steden van dire mogenthede
725 Mac scolen, ende doe leeren mede
Die kindere van dinen lande.
Sijn si arem, vulle hem te hande,

Fol. 92, a.

Doe hem houescheit ende eere. Hierbi sultu die clerke wecken,

- 730 Dat si dine heere vptrecken,

  Ende dat si breeden dinen name
  In ieesten ende in worden bequame:
  Clergie eert een conincrike
  Ende heeren hof seere edelike.
- 735 Wie verhief wilen so scone
  In die weerelt die grieze crone!
  Daer na Rome, nv Vrancrike!
  Clergie doet al sekerlike,
  Want ridderscap en wart nie verheuen,
- 740 Clergie en moester raet toe gheuen.
  Alexander, hoetti dies
  Datti gheen wijf maket ries;
  Set dine ziele niet in hare hant,
  Ende oft emmer so es bewant,
- 745 Dattu di boghen moets ten vrouwen, Souc eene die du dorres ghetrouwen. Want alse eene vrouwe doet Metti dat hare dincket goet, So bestu al hare beuolen:
- 750 Dijn lijf es hare, wat helpt verholen.

  Wes van venine in groter hoede.

  Houti an [fisisiene] vroede 1);

  Ende hout niet an eenen alleene,

  Want wers moghen int ghemeene

Fol. 92, b.

<sup>1)</sup> HS. Houti an, dann Raum für ein oder zwei Worte, darauf: ane vroede.

- 758 Vele eenen heere vergheuen,
  Dan een alleene. Bestu bedreuen
  Te nemene eene medicine,
  Doese vor di comen ende vor die dine,
  Ende bi ghemeenen gansen rade
- 760 Nem medicine, vroe ende spade.

  Alexander, ghedinckes di,

  Dat die coninghe van Endi

  Di senden menich diere prosent?

  Ende hoe men di heuet ghesent
- 765 Mettien iuweelen eene scon ioghet,
  Daer du naer bi waers onthoghet,
  Want so was oint vp ghehouden
  Van kintschen daghen totier houden
  Met venine, tote vp dien dach?
- 770 Ne ware dat ict an hare versach,
  Du waers onteert van dinen liue
  In di begherte van dien wiue:
  Die haere ghenaecte, of dien so beet,
  Die staerf al te hant ghereet.
- 775 Mochtet eenich sins ghescien,
  Ic wilde du ats eenen astromien,
  Ende du en hads vroe no spade,
  Het en ware bi sinen rade,
  Want God en maecte noit dinc,
- 780 Die hi met redenen niet bevinc '), Ende hier vant die wise Platoen In dinghen der naturen doen,

<sup>1)</sup> HS. bevint.

Entie natuere van den sterren. Ne laetti niet also verwerren,

- 785 Dattu volghes den ghenen naer,
  Die segghen: »const van sterren es swaer,
  Ende dier en can niemen ghenaken.«
  Si ne weten wat si maken,
  Want ghene dinc es hem te zwaer
- 790 Die van sinne es reene ende claer.
- Fol. 92, c. Andere domme te sprekene plien:

  »God heuet vorseit ende vorsien

  Van ane ghinghe, hoet al sal comen,

  Ende hier omme maghet niet vromen,
  - 795 Al vorsiet men die dinc al,
    Hoe dat soe gheuallen sal,
    Want sijn vorsegghen moet vulcomen:
    Wat mach den const van sterren vromen?«
    Hier vp es dus dandworde mijn:
  - S00 »Al eist dat someghe dinghen sijn
    Die emmer voert moeten ghescien
    Entie men niet en mach ontvlien,
    Eist dat men se te voren weet;
    Met minder smerten ontfarmen tleet
  - 805 Ende messeliker mach ment som vlien,
    Dan oft niet en ware vorsien,
    Ende maectre doch ieghen iet weeren,
    Dits eerande scuwen sonder deeren.«
    Siet hier een exempel te desen:
  - 840 lc wet wel, het sal sterc winter wesen, lc gadre berninghe ende hout, Ende make pelsen ieghen cout,

Ende spijse mijn huus daer ieghen, So maghic bet des winter pleghen.

- 815 Want sin ende vorsienichede
  Gaf God bidi der meinschelichede,
  Dat hem elc daer bi vorhoet
  Vor dinc die gheuallen moet,
  Ende oec alse men die plaghe vorweet,
- 820 So sal men bidden zeere ende ghereet-Den vppersten, oemoedelike, Dat hi hem deele oemoedelike ') Sine hant ghewerke, ende dor sine eere Die plaghe ten besten keere.
- Noint so crancke dinc, no so sterke,
  Dat hi sire macht dede ghewelt.
  Wildi, hine ghinc eenen anderen telt:
  Men mach den vppersten, den oghen,

Nv laten wi dese sake dan!

Vorsienichede prijst elc man,

Ende verstaet wel, ghi lands heeren,

VVat Aristotiles hier wille leeren,

835 Hoe die mensche in alre stont
Sinen lachame sal houden ghesont,
Dat hi gheens meesters en hebbe noot.
Want hets wijsheit noch also groot,
Leuen sonder euels pine,

Fol. 92, d.

<sup>1)</sup> In m scheint eine spätere Hand eine Aenderung beabsichtigt zu haben, es ist aber nicht deutlich welche. Die von Clarisse benüzten HSS. lesen: ontfaermelike.

840 Dan eenegherande medicine.
Ghesunde es grote nuttelichede
Die weerelt te berechtene mede.
Men sal weten ende verstaen
Dat ne gheene weghe en gaen,

845 Daer men bi in eenighen daghen
Eere of vordeel mach beiaghen,
En si dat men den wech ghewinne
Van claren verstandelen sinne;
Ende niemen es die den wech vonde,

850 Hine hadde des lachamen ghesonde.
Ende ghesonde en es gheen,
En si dat draghen ouer een
Die complexie, daer men mede
Versament es in die menschelichede;

865 Ende complexie es ne gheene dingen,
Dan ghenoughe temperinghe
Van der vuchticheit des lachamen,
Ende God, diet al hout te samen,
Heuet beset met redenen al,

860 Hoe men die vuchtheit temperen sal, Ende hoe men bliuen sal ghesont, Ende heuet dit ghemaket cont

Fol 95, a. Ende heuet dit ghemaket cont Sinen wisen vut vercoren. Van dien begonstent eerst horen

865 Die van Inden, die Persine,
Die Grieken entie Latine,
In welken boeken men en vint
Van onwaerheden niet een twint.

Nv quamen die wise te samen,
870 Daer si haren raet doe namen,
Ende vonden in haren parlemente,
Dat van den viere elemente,
Die ouer een niet draghen connen,
Smeinschen lachame es begonnen:

875 Dats vier, lucht, water ende arde.
In deser wijsheit, hem verbaerde
Die redene, dat in ghere wise
Die lachame sonder dranc ende spise
Van den mensche en mach ghestaen,

880 Ende wilde hi dies te vele ontfaen, Of te lettel, daers gheen ontgaen, Hi ne moet in die siecheit slaen; Ende wilde hi dies nutten te maten, Hem quamer af vele baten:

885 Cracht, lichtheit ende scoenheit mede, Ende alre hande salichede. Oec seiden die wise vut eenen monde, VVie dat mate niet houden conde In vullen ende in ydelen lachame,

890 In latene bloet, hoe soet quame, In temperinghe van den liue, Sijt int verdicheit, oft in stiue, In rustene, of in aerbeide, In laten bloet, in hoedene beide,

895 Die ne mach altoes niet ontgaen, Hi ne moet zwaer euel ontfaen. Entie bi maten leuen can, Die mach sijn een ghesont man,

Fol. 95, b.

Ende leuen sine vulle daghe

900 Sonder eenich euels plaghe.

Ende oec seiden die wise mede,

Dat alle die ghenouchelichede

Die men ter weerelt vint emmermeere,

Eist weelde, goet, ghenouchte of eere,

905 Dat dat vonden heeft nature,
Dat die menscheit daer bi ghedure.
Wie so leuen dan beghert,
Beiaghe dan ende hebbe wert,
Sulke dinc die daer toe doghe,

910 Daer tlijf bi gheduren moghe,
Ende laten sinen wille varen:
Hi ne sal sijn vleesch niet versnaren
Met ouer drancke, met ouer ate.
Men vint dit van Ypocrate,

915 Dat hi beset hadde sijn eten
Met vasten nauwen dyeten,
Ende hi so cleene at ende dranc,
Dat hi wart van liue cranc.
Doe sprac sijn iongher: »meester, heere,

920 Wiltu eten wel ende zeere?

Du ne hads gheenen noot dan das.«

Doe antworde Ypocras:

»Lieue, ic wille eten bidi,

Om dat ic leuen wille daer bi;

925 Niet leuen in sulker wise,
Alse om die minne van der spise.
Die spise es ghemaect bidi
Dat tyleesch daer bi gheuoet si,

Entie lachame es min no meere
930 Niet ghemaect om der spise eere.
Men heuet vele wiser ghesien,
Die hem plaghen der spisen ontien
Entes lechamen ghenouchten
Setten nauwe in allen ghevouchten,

Fol. 95, c.

- 935 Entie bi dyeten ghinghen,
  Ghetempert wel van haren dinghen.
  Die waren van liue ghesont,
  Wel aerbeidende talre stont,
  Langhe leuende, smakende wel ')
- 940 Ende van liue dapper ende snel.
  Ende dits openbare te siene
  Ane die maghere Arabiene,
  Die snellike met cleenre pine
  Dorlopen wilde breede wostine.
- 945 So ne es gheene medicine so goet,
  Alse men ouerdaet af doet.
  Die houden wille sine ghesonde,
  Twee dinghe merke telker stonde:
  Teen es, dat man in elker wise
- 950 Nutte sulke dranc ende spise
  Die ghetidich es int iaer,
  Ende naer dien dat hi selue zwaer,
  Ofte ionc van daghen si,
  Ende daer sine nature bi
- 955 Ghehouden es ende vp gheuoet. Dat ander dat hi houden moet,

<sup>1)</sup> HS. ghesont.

Dats dat hi sinen lachame mede Moet van der onverduldichede, Daer die quade humure af risen,

960 Suueren, alse die meesters wisen.

Een lechame, bi natueren heet
Ende te verduwene ghereet,
Dien sijn groeue spise goet,
Want si die grote hitte verdoet.

965 Een dorre lechame ende een cout,
Lichte spise es sijn behout.
Dus, die leuen wille ghesont,
Die sal nutten talre stont
Sulke spise ende sulken dranc,

Fol. 93, d. 970 Alse sire complexien es, belanc.

Hort, hoe ment buten verstaet,

Weder die maghe es goet of quaet:

Maghe, die verduwet wel,

Maect den lechame dapper ende snel,

975 Ende maect den sin claer van wetene, Ende goeden lust ende smake van etene. Der crancker maghe teekine sijn claer, Alse die lachame es traech ende zwaer, Ende men tanschijn teblasen siet,

980 Ende men dicke te ghenene pliet, Ende zwaer sijn die oghe lede, Leelicheit vut werpen mede, Dat bitter, scaerp es ende nat, Ende quade roke si in dat:

985 Hier af comt in deser wise, Dat hem lettel lust der spise.

In deser dinc wese elc vroede Sire ghesonde in groter hoede. Vor maeltijt eist pinen goet, Want het die maghe verwarmen doet. 990 Pinen na maeltijt verswaert, Want die sp[i]se valt nederwaert In der maghen gront al ro Ende sluut den dorganc also, Daer af comt menich verdriet 1). 995 Dat men vormæls slapens pliet, Vermaghert des menschen lede Ende verdroghet die vuchtichede. Dat men namaels slapens acht, Dat voet wel ende gheuet cracht, **100**0 Want die hitte, die hare deelt In allen steden, tsamen heelt

A 1005 Entie redene entie sinne
Rusten dan met grotre minnen.
Hier omme segghen someghe wise,
Dat bet voet die auondspise
Dan die middachspise doet.

Ende verhitt die maghe binnen,

Dat soe die spise al mach verwinnen.

Fol. 94, a.

1010 Want sdaghes hitte, entie moet,
Die dan es al ongheroe,
Soe siet dat die spise verdoe,
Entie maghe wert cout ende cranc;
Dus verderuet der spisen ganc.

<sup>1)</sup> So Clarisse. HS. falsch: Daer of comt den dorganc also.

1015 Nauonds eist anders ghescepen,
So wert die maghe met hitten begrepen,
Ende so rusten dan die sinne,
Dat comt der naturen te ghewinne.
Oec eist recht dat elc man zie,

Of hi tweewaerf 1) etens plie,

Dat hi niet en vaste teenen male,

Entie eens etet also wale

Bi costumen, dat hi scuwe

Twee waeruen tetene ouer nuwe,

1025 Het mach hem wel werden tsuere:
Pleghinghe dats eene andre nature.
Moet men oec costumen ontkeeren,
Dat moet men der naturen leeren
Van wilen te wilen, van daghe te daghe,

1030 So langhe dat nature verdraghe.

Elc hoede hem dat hi niet en ete,

Vor hi wel die waerheit wete,

Dat die maghe hebbe verdaen

Die spise die soe hadde ontfaen.

Alse eenen zeere langhet om eten,
Ende hem dat spu dinne ende claer
Ten monde comt vloyende daer.

VVant die spise vp spise laet,

Niemen en si tonghereet,

Alse hem hongher ane gheet,

1) HS. eenewaerf.

Hine ete metter vaert, Want eist dat hi langre spaert, So comt eene vuchtheit zwaer 1045 Ende een roec, ende vullet daer Die maghe, entie sijn arde quaet. Ende alse tgheent ten hersenen gaet, So wert so verstoremt dan Entie honghere vergaet vort an, 1050 Ende al eist dat men ten male comt, Weet dat die spise lettel vromt. Uiere tiden sijn binden iare. Die lentijn beghinnet dare, Daer in maerte der sonnen ganc 1055 Dach ende nacht maect euen lanc. Dan vernawet lijf ende lucht, Die winde vlieghen hare vlucht, Die snee verdoyet al te male, Beken lopen in den dale. 1060 Die fonteinen werden ghier, Men siet vpwaert clemmen hier Dat sap in die bome droghe, Tcoren dat wert groene int oghe, 1065 Die merschen die werden vro. Bloemen toghen hem also. Beesten bringhen hare vrucht, Voghelen singhen in die lucht, Lewerken ende nachtegale 1070 Singhen dan scone ende wale.

Die erde verchiert hare al,

Alse die bruut die comen sal

Te manne, ende hare pareert, Ende dat huwelije beghert.

1075 Die lentin es warem ende nat,
Enter lucht gheliket dat:
In den mensche wast dat bloet,
Ende loept also eene vloet
In die leden harentare.

Fol. 94, a.

- Quackelen, kiekine van hinnen,
  Eyeren, die men goet mach ghewinnen,
  Emmer dan vi ten male;
  Gheets melc es ghetidich wale,
  - Laten es dan ghetidich ende nuwe,
    Ende ne gheenen tiden int iaer so goet.
    Baden men oec danne moet,
    Ende zweeten ende pinen.
  - 1090 Dan sal men nemen medicinen
    Die den lachame verdich maken,
    Want alle crude dan wel smaken.
    Die rechte somere comet in,

Alse die sonne neemt beghin In den lancsten dach van den is

- 1095 In den lancsten dach van den iare,
  Alle vaerwe vertoghet hare.
  Die winde metter hitten ontsteken,
  Die zee laet hare hoghe breken,
  Serpenten wassen ende venijn,
- 1400 Die lucht wert claer, heet ende fijn.
  Tooren wert wit, ende vaert
  Henen tsiere rijpheit waert;

Ende wert die weerelt alse die bruut, Die hare vulwassen toghet al vut,

- 1105 Ende met vruchte al vulladen,
  . Alse diet al wille versaden.
  Die somer es heet ende droghe,
  Ende dan betaemt dat elc poghe
  Te scuwene, waer so hi gheet,
- 1110 Wat so droghe es ende heet;
  Scuwe ouer dranc ende ouer ate,
  Ete dan tsire bate
  Wat so cout es ende nat,
  Want het es ghetidich dat.

Fol. 94, d.

- 1115 Alse calf vleesch met aysine,
  Cauworden, coude crudekine,
  Witte kiekine, cout van naturen.
  Make polument te somegre vren
  Van gherstinen mele, heete saken
- Al sulke alse sijn pumeghernaten;
  Scuwe vrouwen bouen maten.
  Menne sal baden dan, no laten,
  Hen doe noot groot vtermaten,
- 1125 Ende hets quaet dan elken man Vele pine sinen lichame dan.

Herfst comt, als der zonnen ghanc Vor winter maect euen lanc Beede, dach ende nacht.

Die nacht gaet dan bouen den daghe,
Die lucht vercout alle slaghe,

Die winden sijn danne zwaer, Riuieren minderen verre ende naer,

- 1135 Fonteinen droghen, groenheit vergaet.
  Die scoenheit van der erden slaet,
  Wilde diere soeken holen,
  Voghelen met menegre scole
  Vlieghen om warme lande vinden.
- 1140 Serpenten crupen ende winden
  Daer si den wintre onthouden tlijf.
  Die weerelt es dan alse twijf
  Die hare ioghet heuet leden,
  Ende nv meer tijt ter outheden.
- Herfst es droghe ende cout,
  So eist tijt dat men an spise hout
  VVarem ende vucht, als tkiekin of tlam.
  Out wijn es dan wel betam,
  VVijnbesien sijn dan goet in dien tiden;
- Fol. 95, a. 1150 Hets beter dan pinen ende riden,
  Baden sijn dan goet ende pusoene,
  Vp dats een mensche heuet te doene.
  Hets goet dan keeren vter maghe,
  Te maten, int heetste van den daghe;
  - 1155 Den lachame eist goet zuueren dan, Vp dats noot hebbe de man. Dan beghint des winters cracht,

Also alre lancst es de nacht, Entie daghe beghinnen dyen;

1160 Tcoude gaet ons an castien,
Winden, vorst, rijm ende snee.
In holen bomen sijn dan mee

Beede, voghelen ende beesten,
Dan het sijn in den foreesten;
1465 Ende es die weerelt in der ghebare
Alse oft eene houde quene ware,
Arem, ende in crancheit groot,
Ende wel naer bi der doot.
Die winter es cout ende nat,
1470 Ghenouch es dan tetene dat,
Dat warem es bi naturen.

'Hoenre sijn dan goet ter cuere, Wederin vleesch, harste ghebraden, Heet ende droghe, mach dan niet scaden.

Heete spise, mach mense ghecrighen,
Noten sijn dan goet, ende vighen,
Roet wijn, den besten die men vint,
Es van der naturen meest gemint.
Dan es den liue zeere onbequame

Laten ende verdich lechame,
Het en doe dan groten noet.
Men sal dan scuwen maeltiden groet,
Dat men nature niet en verlade.
Ghetidich sijn dan ghetemperde bade;

Wandelen, pinen scaet dan-niet,
Noch dat men vrouwe minne pliet.
Tuterste coude den lechame bint,
So dat men binnen meer hitten vint,
Ende dies verduwet men vele te bet.

Alexander, hout dese wet,

Ende sette di hier na, alse de vroede,

Ende blijf in ons heeren hoede.

Fol. 95, b.

Vor waerheit, so wet wel ditte: Also langhe alstu behouts de hitte Ende vuchtheit ghetempert in di, **1195** So langhe moghestu leuen vri. Twier sins verderuet de man, Dat hi gheleuen niet en can. Teen es bi der natueren ganghe, Alse die mensche leuet so langhe, **1200** Dat hi tegaen moet om die houde, Dan breect nature met ghewoude. Tander comt van rouckeloesheden, Alse teuel comt binden leden Bi onghetideghen drancke ende spise, **1205** Ende men verderuet in sulker wisen. Hort, hier setten someghe saken, Die den lechame vucht ende vet maken: Ruste ende herten sekerhede, **12**10 Soete spise ende versch mede, Van menegher manieren elc. Warem drinken soete melc, Warem soeten wijn te drinckene, Ende in slape namaels te winckene, Daert sochte es entie roke soete. **1215** Baden, alse men heuet moete, In zoten watere, ende niet te langhe, Dat die macht niet verganghe, Ende goeden roke te hebbene voren, Sulke, alse tenden behoren, **1220** 

Dat alsene roke in winters stonden,

Om dat nuttelije es vonden.

Fol. 95, c.

Ende in den somer, om dat vetten, Rosen ende vyoletten.

- 1225 Eene waerf keeren in de maent,
  Dats best te somere, alse men waent,
  Want het zuuert de maghe binnen,
  Ende het doet hare hitte ghewinnen.
  Alse diere wel helpt toe also,
- 1230 Dat men si van herten vro,

  Ende men vernemet lieue maren,

  Ende men hopet om wel varen,

  Ende men brinct soeten sanc te voren.

  Ende men dan moe[t] ieesten horen,
- 1235 Die ghenoughelijc sijn int vertellen, Ende lachgen met goeden ghesellen, Ende men cleedere draghet an, Die ghenoughelic sijn den man. Nu doet den lechame verdroghen
- 1240 Lettel eten, vele ghedoghen,
  Lettel drincken, pinen vele,
  Langhe te stane buten allen spele,
  Slapen vormaels in harden steden,
  In sorghen leuen ende in onvreden,
- 1245 In sulpherige watre baden,
  Met soutre spisen hem verladen,
  Ouden sueren wijn te hebbene vele,
  Die camere te hebbene vten spele,
  Te latene vele, meer dan recht,
- 1250 In quaet ghepeins te ligghene echt.
  Ypocras die seghet dat:
  Die beslotens lijfs gaet in een bat,

Hi mach ontsien zeere in sijn doen Dat lanc euel, of dat orisoen.

1255 Die vuls buucs speelt vrouwen spel,
Hi mach die iuecht ontvruchten wel.
Die melc ende visch etet te samen,
Mach wel vruchten die mesquamen
Van laserscepe of andere smetten,

Fol. 95, d.

- Men deelt den mensce alte male
  In viere leden principale.
  Thooft es deerste van den vieren;
  Eist besmet in enegher manieren,
- 1265 Dat sal di dese maniere toghen:

  Eenen verdonkeren die oghen

  Entie windbrawen verzwaren,

  Oren duden ende mesbaren,

  Ende eenen verstoppen die nese gaten.
- 1270 Souct men dan niet saen der baten,
  Men mach lichte die ziene verliesen,
  Oft van zwaerre hoeft zweren riesen;
  Ete mostaert zaet in sine spise,
  Altoes radent ons die wise,
- 1275 Ende doere iegben medicine,
  Of hem naect andere pine.
  Die borst es dat ander let;
  Es soe ontreent of besmet,
  Dits teekin, daer ment bi verstaet:
- 1280 Die tonghe es zwaer, die mage quaet,
  Die maghe werpt vut bitterhede,
  Die hoeste dwinghet den mensche mede.

Men sal dan min eten leeren,
Ende oec onder wilen keeren,
1285 Ende sucker rosaet nemen na des
Met mastic, ende hout aloes.
Ne doen sijs niet, daers gheen ontvlien,
Den mensche en moeter af messcien.
Dat derde let, dat sijn die oghen;

1290 Die moet men te wachten poghen

1291 \* leghen stof ende ieghen rooc

1291 b [Ende ieghen coude en hitte oec,] ')

leghen quade winde droghe.

Ende hem oec te wachtene poghe

Dat hi niet neerenstelike langhe

Fol. 96, a.

1295 Sine zie vp een dinc en hanghe,
Ende niet en sie langhe wile
Vp cleene dinc, noch vp subtile,
Ende wachtem van ouer spele
Ende van oec te weenne vele,

Van ouer drancke, van ouer ate,
Van groeure spise, van onmate.
Water van veenkele, van celidone,
Van verbenen maect oghen scone.
So doet van ruten ende van rosen,

Dat men vp claer water zie,

Ende mense wide ondoe dan die.

Dat vierde let es de manlichede

Dat vierde let es de manlichede, Die daer an wert beheuelt mede,

<sup>1)</sup> Nach Clasisse ergänzter Vers.

- Hem naectere af zwaerre pine.

  Van desen vier leden wese in hoeden
  Elc mensche die wille ghevroeden,
  Men leset in houden ieesten dat.
- 1315 Dat een coninc machtich sat
  In sinen stoel, ende dede ondbieden
  Fisisiene 1) van vele lieden,
  Inden, Meden ende Grieken.
  Hem versochtmen omme zieken,
- 1326 Hoe ghesonde met sire pinen
  Volghen mochte medicine,
  Dat hi gheere andere adde noot.
  Die Griec die andwoerde al bloet,
  Dat, wie so telker marghinstonde
- 1325 Twee waeruen met vullen monde
  Name waerme fonteine,
  So ghesont ende so reine
  Sout den lachame wesen doen,
  Hem en dochte, als gheen pusoen.
- Fol. 96, b. 1330 Doe antwoerde 2) die van Meden Ende seide, die dat name in seden Dat hi mil nuchterne ontfinghe, Het ware der maghe goede dinghe. Maer vor waer, so seghet des
  - 1335 Aldus Aristotiles:

    Die elx marghins so langhe rust

    Dat hem van zwaerheit niet meslust

<sup>1)</sup> HS. Finisiene.

<sup>2)</sup> HS. antwoerden.

In den buuc noch in de maghe,

Hi blidet ghesont gherne in den daghe.

Die hem elx marghins wilde pinen

Tetene vii draghmen 1) rosinen,

Die droghe sijn ende van soeter smake,

Hi ne darf niet vruchten van onghemake

Die van flumen comet in,

340

Daer bi verscaerpt des menschen sin.
Entie nokernoten ende vighen
Daghelijcs etet of can gecrighen,
Van ruten etet een lettel blade,
Venijn en mach hem niet gescaden.

Some spise sijn licht, some zwaer,
Ende some spise middelbaer.
Lichte spise maect goet bloet,
Alse tarwin broet, licht ende goet,
Hinnen kiekine, wel ghevoet,

1355 Eyeren, nieuwe ende niet ghebroet.
Groeue spise, alse berijn swel,
Ende ossin vleesch also wel,
Ende alle die hart sijn ende droghe,
Men gheuese, ic wilt ende ghedoghe,

1360 Aerbeiders ende heeten lieden,

Want si wel in hem verzieden,
Entie gherne slapen na etene.

Middele spise doet men ons te wetene,
Alse lamvleesch, hoekine ende wederijn,

1365 Ende gheuoet niewe verkijn,

<sup>1)</sup> HŞ. draghinen.

Fol. 96, c.

Sijn der meenten wel ghesont, Maer si verkeeren someghe stont, Alse mense slaet, si heeten ende droghen. Men en salse tetene niet ghedoghen,

- 1370 Het en si heet ende metter vaert,
  Met saeusen, diere ende waert.
  Vleesch gheuoet wel in den dale '
  Es vele better tallen male,
  Dan dat heiden ende berghen voeden.
- 1375 Van visschen suldi dat ghevroeden
  Dat cleene visch ende dinne sijn vel;
  Entie hem dan laet kuwen wel
  Ende dan in lopenden watre ghevoet,
  Dat soete es, hout men vor goet.
- 1380 Van watre sal men dat verstaen,
  Dat claer water sonder waen,
  Licht, cout, scone ende wit,
  Die sijn best ende minst besmit.
  Breet water, daer pude in sijn,
- Hebben in somich venijn.

  Bornen die huten steenen rinnen
  Quedsen den menschen van binnen.
  Reghen water, dat hier neder
  Vallet in stere onweder,
- 1390 Vp dat ment reene mach ontfaen, Dat es ghesont sonder waen.
  Die nuchteren v[e]rsch water drincken,
  Doet der maghen hitte sinken
  Ende quetst dan den lechame;
- 1395 Namaels eist gans ende bequame,

Vp dat ment dan drinct te maten.
Te somere tijt comet te baten
Dat men drinct water cout,
Ende warem in des winters gewout.

Wijn, ripe ende van goeder smake,
Es eene harde goede zake,
Diene drinct int gheuouch:
Hi sterct den lechame ghenouch.
Hi versiet des menschen spise,

Fol. 96, d.

Hi doet oec wel spreken die wise,
Hi verblijt die herte binnen,
Hi doet goede verwe ghewinnen,
Hi maect den menschen sterc ghemoet,
Hi doet oec menich ander goet.

1440 Maer wie dat den wijn ontfaet
Bouen mate, doet hi groot quaet.
Hi verstoremt des meinschen houet,
Alle sinne hi verdouet.

Hi maect die iucht in die lede,

Hi verdonckert die oghen mede
Ende verkeert des menschen ghedane,
Daer noch meer quaets leghet ane:
Laserschepe daer vte vallet,
Ende dat euel daer men af vallet.

1420 Hier toe radic elken man,
Die heere wille wesen dan
Ende andere liede wille berechten,
Dat hi leere selue vechten
Ieghen sijns selues ouerdaet,

1425 Ende hi den lachame so begaet

Dat hi hem sinen noet dorst gheue Ende in ouerdaet niet en leue; Want lants heere onghesont Doech lettel, dats der weerelt cont.

- 1430 Nu men hier voren heeft gheleert,
  Hoet recht es dat hem lands heere keert,
  Dat hi berechte wel sijn lant
  Ieghen scalcheit ende viant;
  Ende hoe hi ieghen die sonden vechte,
- Ende sinen lechame berechte,

  Ende hi in ghesonden bliue,

  So eist recht dat men vort scriue

  Dinghen die den heeren betamen,

  Die noch behoren ter eeren namen;

Fol. 97, a.

- Die elken heere moet volghen mede.

  Gherechtichede es eene doghet,

  Die ghi aldus besceeden moghet:

  Dats een louenlije ghebot,
- Den heeren hier beuolen heuet,
  Dat men elken dat sine gheuet.
  Hier bi so sal hi draghen crone,
  Diere God toe vercoes te lone,
- 1450 Die dat volc berechten can,
  Entie renten besetten dan
  Elken te deelne van den goede,
  Ende tfol[c] te hebbene in sulker hoede
  Ende vorwachten hare scade,
- 1455 Ghelijc oft God selue dade:

Dus es hi alse een erdsch god. So ne moet die heere niet wesen sot, Maer hi moet sijn also vorsien In allen dinghen die moghen ghescien.

- Hier omme seiden die van Inden 1460 Dat men bate meer mach vinden Den ondersate an den heere Die de gherechticheit minnet zeere, Dan an die vulle tijt gheleghet:
- Wat holper meer toe gheseghet? 1465 Gherechten heere sal men meer weghen Dan men sal ghetideghen reghen. Men vant in caldenscher tale In eenen steen ghehouwen wale,
- Dat dese twee ghebroedere sijn: 1470 Die gherechte lands heere fijn Entie verstannesse van sinne; Noch deen nemmermeer ghewinne Ghene bederue sonder den anderen,

Fol. 97, b.

- Maer si moeten tsamen wanderen. 1475 Ende daer dese sijn sonder gheuecht, Daer en gheualt niet dan recht. Gherechticheit es tweevout ghemect, Teen openbare, dander ghedect 1).
- Die openbare, die en bestaet 1480 Ne gheene sake sonder raet, Ende heeft verstannesse ghebonden, Also dat soe in gheenen stonden

<sup>1)</sup> HS. chemect

Niet en doet, en si ghepriset,

1485 Hier af eist, dat recht vonnesse riset.

Bedecte gherechtichede,

Die leghet in der herten stede

Ende es der verstannessen versceet.

Twi men es den eenen vreet,

1490 Ende men es den anderen sochte,
Dat men alse wel wreken mochte.
Ende in desen sekerlike
Draghet die coninc Gods ghelike.
Wat lands heere dat hier wert ontweghet,

1495 Hem es gherechticheit ontseghet,
Ende hem gaen af tsire onbaten
Die herten van sinen ondersaten,
Entie sire lieder herte verlieset,
Dats een lands heere die zeere rieset,

1500 Ende die ter noot niet en mach An die sine hebben beiach.

> Nv merct eene sake hier: Die weerelt es alse een vergier, Oft een boengaert, oft een hof;

1505 Welc es die bescermenesse hier of,
Dan die veste entie muere,
Diere af weeren die felle ghebuere?
Dats recht ordeel '), recht vonnesse,
Die niet en volghet valscher lesse.

Fol. 97, c. 1510 Recht 2) vonnesse, dats beset Ende omme loken metter wet.

<sup>1)</sup> HS. vordeel.

<sup>2)</sup> HS. Valsch.

Die wet, dats een lantscap echt, Dat een lants heere wel berecht. Die lan[t]s heere es alst een herde ware,

- 1515 Die sire scaep neemt nauwe ware,
  Want hi besceremt die ondersaten
  Van der edelinghen ommate.
  Die edelinghen sijn sheeren ghewelt,
  Die men houden moet vp tfelt.
- Die men neemt onder die ghebure.

  Die gheburen entie ondersaten,

  Dat sijn die ghene die met waten

  Ende metter gherechtichede
- 1525 Gheset sijn in die nederste stede,
  Ende daer hare bi die weerelt ghenert,
  Te winne al dat men vertert 1).
  Gherechticheit es doghet niet cleene,
  Die in hare seluen rust alleene.
- 1530 In hare es pays ende vrede, Enter ondersaten salichede.

Nv en heeft gheen lands heere den zin, Dat hi sijn ende ende sijn beghin Van sinen wandelen ghevalle

1535 Alleene mach berechten alle;
Ende omme dat elc heuet inne
Naer den lachame vijf zinne,
So radic dat elc lands heere
Sinen raet an hem v keere.

<sup>1)</sup> HS. vertelt.

1540 Want vijsterande sijn creaturen

'Vp derde van haerre naturen:

Die menschen, entie gheplumde dieren,

Die zwemmen na harre manieren,

Die vierevoeten, die crupende worme;

1545 Elc van desen heuet sine vorme.

Fol. 97, d.

Ende vele dinx mochtic bescriuen,
Die alle omme gaen met viuen,
Ende hieromme maghet gheenen heere scaden,
Dattene v wise man beraden.

- Oft hi wijs es ende vroet,

  Dat nauste van sinen sinne,

  Dat haer ne gheen te vullen kinne.

  Want hets heeren vreese groot,
- Om dat men lichte heeren begheuet,
  Alse men in mesvalle sneuet.
  Alse een heere dan es verswaert,
  Sal hi roupen te hem waert
- 1560 Sinen raet, ende legghen hem te voren
  Die dinghen die daer toe behoren,
  Ende late elken spreken alleene,
  Wat sijns selues herte meene,
  Ende onthoude van hem allen,
- 1565 Wat si antworden ende callen; Ende deen en sal weten niet, Wat rade hem die ander riet.

<sup>1)</sup> HS. seinen.

Ende merke dan, wie best raet Sijn eere ende sijns lands staet, Ende na rechte ende na wette. **1570** Ende wachte dat hi niet en sette Den eenen vor den anderen te zeere, Want hi, die heuet die meeste eere, Sal den anderen versmaden 1575 Ende sal pinen ende raden, Hoe hi bouen hem ghecliue, Ende dus wert die heere keytiue. Dus heuet meneghe heere verloren Lijf ende goet, ende sach testoren 1580 Sijn rike, ende wart slands verstoten Bi den rade van sinen ghenoten. Niemen versmade den ionghen man, Die wel ende recht raden can, Ende emmer souke tallen stonde[n], 1585 Oft mach sijn, raet an den ghesonden. Ende oec waert mede nutte ende goet, Dat een heere ware so vroet, .Dat hi wiste ende kende, ' Wat natueren hem an sende 1590 Die cracht van sterren, alset was Doe sijn moeder sijns ghenas. Want dicken natuert, alse men vint, Na der sterren loep dat kint;

Ende des hort hier een bispel,

Wise liede quamen ghereden

Haren wech, ende teere steden

1595 Wat vp eene stont ghevel.

Fol. 98, a.

Namen si herberghe vp eenen dach, Met eenen man die weeuens plach.

- 1600 Des nachts alse gheviel dat gone,
  Ghenas die vrouwe van eenen zone.
  Die gaste hebben dit verhort,
  Ende mercten des kints ghebort
  Ende ordineerden sine planeten,
- 1605 Die int risen ende int beeten
  Waren vp die selue stont
  Dat die vrouwe wart ghesont;
  So dat si teekenen van verren
  Dattie goede, nutte sterren
- Vptie wile van dier nacht
  Waren wel in hare macht,
  Noch en waren die quade sterren
  Gheresen niet, dies vele verwerren.
  Hier bi toghede nature,
- Dat dat kint quam in die vre
  Dat het wijs soude sijn van rade,
  Houesch ende bendich, vroe ende spade,
  Ende van lands heeren ghemint.
  Dit en seitsi niet een twint,
- Maer si zweghens beede gader.

  Tkint ghewies ende wart vrome,

  Die vader wille dat het come

  Ende met hem leere weuen.

Fol. 98, b.

1625 Maer om steruen no om leuen Ne constijt met gheenen slane An dat ambacht ghebringhen ane. Doe liet hijt al onghesleghen, Ende liet hem sijns willen pleghen,

- 1630 Recht alse een verloren man.

  Die ionghelinc keerdem daer an
  An wise liede, ende waert ter curen
  Vroet van sterren ende van naturen,
  Wijs van woerden ende van wetten,
- Ende hoe men heeren soude besetten,
  Ende quam 1) te heeren houe

  Ende wart van groten loue.

  In Indea wilen gheuel

  Hier ieghen een weder bispel.
- 1640 Een coninc hadde 11 sonen,
  Die hi ter wijsheit wilde wonen.
  Deen verstont al dat men hem leerde,
  Maer waer waert men den anderen keerde,
  Daer wijsheit ane was anschine,
- Die coninc, die hem dies scaemt,
  Sent sinen sone alse hem betaemt,
  Achtre lande met groten heeren.

  Maer dats om niet: hi ne mach niet leeren 2)
- 1650 Sonder alleene smede ambacht,
  Dat consti wel al sonder cracht.
  Dies wart die vader in drouuen moede,
  Ende dede tsamen sine vroede
  Ende vraghede waer bi dat mochte wesen. Fol. 98, c,

4655 Si ghinghen procuen ende lesen

<sup>1)</sup> HS. quamen,

<sup>2)</sup> HS. keeren.

Sine tijt ende sine ghehort, Ende sochten weder ende vort, Ende vondent al openbare Dat het scout der sterren ware

Die[t] dien nacht hadde ter stont **1660** Dat sijn moeder sijns waert ghesont.

Dies ghelijcs alse wi hier callen, So es te menegher stont gheuallen. Hier omme raet Aristotiles,

- Dat elc lants heere hem hoede des, 1665 Dat hi niemene en versmade, Noch en steke van sinen rade Om sine cleenheit, vint hine wijs Ende eere minnende ende prijs,
- Wel gheseedt, ende hi dan pleghe **1670** Boesheit te scuwene alle weghe, Houesch ende crachtich also wale, Ende wel gheraect in sine tale, Ende spreken connen van houden tiden.
- Sulke sullen bi harere siden **1675** Heeren houden ende kinnen. Want si trouwe ende waerheit minnen Ende raden des lands heeren orbare Ende sheeren eere, hoe dat vare.
- Een hout philosophe, een vroet, **1680** Was die ons te verstane doet, Dat eens vroeds lands heeren wijshede Altoes wast ende dyet mede, Heuet hi goeden, gansen raet,

Alse eene riviere wast ende gaet **1685** 

Bi den beken diere in rennen.
Ende een heere mach meer wennen
Dicke wile met goeden rade,
Dan hi met ghewelde dade.

1690 Dies hebbe ele heere in elke tiden
Goeden raet bi sire siden;
Ende wese in hoeden vor sinen viant,
Ende mach hine hebben in de hant,
So ne latene altoes niet risen:

1695 Dits de raet van den wisen.

Gheen heere en si so stout,

Dat hi hem alleene hout

An den raet dien hi selue vant,

Maer eenen anderen vraghe te hant.

1700 Raet hi bet, hi maghes volghen.

Ende laten tsine, al onverbolghen;
Raet hi wers, hout hem an tsine.

Ende elc poghe ende pine,
Dat hi niet min hebbe dan hem drien

1705 Te rade, oft hem mach ghescien.

Lieuer waerre mi nochtan viue,

Maer bouen vn niet en cliue.

Ende hebbere vn oft hi moghe,

Daer sijn toe redene groot ende hoghe,

1710 So radic dan, oft also staet,

Dat een dus proeue sinen raet.

Een heere segghe: »hets dus ghescepen,
Siet, ic bem in node begrepen,
Mi ghebreect goet ende scat;

1715 Raet, waer sal ic betren dat?«

Fal. 98, d.

Raet hi sinen heere dan,
Dat hi sijns selues goed 1) taste an
Ende sine rente versette,
So eist een raet dan van onwette,

- Achtet vp sijns selues eere.
  Raet hi dat hi reimere sijn lant,
  So eist sijns heeren doot viant,
  Want hijs niet en acht no rouct,
- Tol. 99, a. Ende dats al gader heeren plaghe:

  Want wedewen ende weesen claghe

  Ende hare tranen clemmen vor Gode,

  Ende hi ne wreecse oec niet harde node.
  - Die tote di seghet: »heere verstaet,
    Ic hebbe onder hu ghewonnen
    Goet, dies ic hu wille ionnen,
    Dat willie vor hu vte legghen
  - Hehoudi hu eere ende blijf,
    So ne maghic niet sijn keytif.
    Mijn goet dochte mi cleene sake,
    Wart dat hu goet of lijf gebrake.«
  - 1740 Heere die vonde sulken raet, Hi hadde sconen toeuerlaet,
  - 1742 Want hi sijn goet, sijn lijf, sijn eere 1742 [Te wets al set vor sinen here] 2).
    - 1) So von späterer Hand aus oet geändert.
    - 2) Nach Clarisse ergänzter Vers.

Echt machtu dinen raet dus proeuen:
Wie dat meer dan sijn behoeuen
Te samen iaghet met ghiericheden,
Dats raet van mordadicheden.
Die soude di seluen omme ghelt
Vercopen, haddi die ghewelt.
Ghierighe herte, proef ende scouwe,
Mach nemmermeer sijn ghetrouwe.

Aldus so waert noet bedi
Dat altoes dijn raet bi di si,
Ende hi niet rune met anderen heeren,
Die staende waren na dire eeren.

1755 Ende daer du saghes den ghierighen sin,
Oft in wies huus, vut ende in,
Boden quamen van dinen viant,
Hout dien in eenen zekeren bant;
Ende meest of si brieue bringhen,

1760 Ende di niet seiden van dien dinghen,
Dien soutu doen huut dinen rade,
Of di magre af comen scade.
Ende dats dijn alre ghetrouste raet,
Die daer na poghet ende staet

1765 Met alre macht met allen zinne,
Dat di dijn volc met herten minne,
Ende dien al sulke dogheden versieren
Alsic hu hier sal visieren.

Teerste es, dat hi al te samen
1770 Vulmaect man si van lachamen;
Ende hem niet ghebreect een wort
Van dat eenen man toe hort,

Fol. 99, b.

Wei ghehaert ende wel ghebaert, Ende wel ghescepen neder waert.

- 1775 Tander es, dat hi verstandel zij,
  Ende wille vast hebbe daer bi
  Te verstane wat men hem seghet,
  Ende wat men hem te voren leghet.
  Terde es, dat hi wel ghedinke
- 1780 Ende dats hem niet een wort ontwinke,
  Van dat hi hort ende verstaet,
  Hi ne hout in sire herten raet.
  Dat vierde, dat hi neerenstelike
  Die noot bekenne van den rike,
- 1785 Hoe men die dinghen sal verlegghen,
  Of wat men hier of daer sal segghen.
  Dat vijfte, dat hi houesch si,
  Ghesprakich, goedertiere daer bi,
  Ende sine herte ende sine worde
- 1790 Beede sijn van eenen acorde.

  Dat seste, dat hi gheleert si wale

  Van menegher sciencie, van menegher tale,

  Ende hi van naturliken sinne

  Vroet si, ende men dat bekinne.
- 1795 Dat seuende, dat men 1) warachtich kinne, Ende hi trouwe ende waerheit minne, Loghene scuwe, ende van zede 2) Si, van wisere ontfarmichede, Ghenoughelic mede omme te gane,

1800 Gheuouchsame, ghenoughelijc te scouwen ane.

Fol. 99, c.

<sup>1)</sup> HS. datā.

<sup>2)</sup> HS. zinne.

Tachtende willic, dat hi
Noch te guls, noch te lecker si,
Noch drinckere, noch gherne tuussche
Noch met wiue sij 1) oncuussche.

- Dat neghende, dat hi van herten
  Groot sij, ende onwert hebbe smerte,
  Daer men eere mede beiaghet,
  Ende hi altoes om eere vraghet.
  Dat tiende, dat hi sinen moet
- 1810 Niet en sette om twandel erdsche goet,
  Maer om des riken orbare,
  Ende elken man hebbe mare,
  Beede vremde ende ghebære,
  Na die doghet van der natuere.
- Gherecht volc ende gherechtichede,
  Ende hi tonrecht scuwe dan,
  Ende hi gheue elken man
  Wat so sijn es metten rechte,
- 1820 Wedert heeren sijn of knechte,
  Ende sta den ghenen in staden
  Die met onrechte sijn verladen,
  Ende niemene en spare int recht,
  Wedert si heere ofte knecht.
- 1825 Want God maecte van der erden Al die menscheit van eere werde.

  Dat twalefste, dat hi bliue ghestade In sine achtinghe, in sinen rade,

<sup>1)</sup> HS. so.

In dinghen die hem gheeft sijn moet 1830 Dat si orbore sijn ende goet, Ende scuwe wiueliken sin, Ende bliue onuervaert daerin. Dat dertiende, dat hem si becant Al dien cost die loept int lant, Fol. 99, d. Ende hi wete harentare **1835** Al des riken orbare, Ende niet en cronen die ondersaten Vor den heere van hare onmaten, Hen si of si om claghen comen, Die teeren comen of te vromen. **1840** Dat vertiende, dat hi ne wort Niet te vele en bringhe vort; Si ghesprakich ende mate Ende spreke niet, en ware om bate; Ende wese in lachene niet tonghevoughe, 1845 Dat hi den volke te wers ghenoeghe. Dat xv de, dat hi die ghene si Die den wine node es bi, Ende sine herberghe ende sine zale 1850 / Ondaen ende open si tallen male Hem allen die varen ende keeren Ende bodschepe bringhen van beeren, Ende hi conne dan ondersoeken Wat elc brinct vut sinen hoeken, Ende conne ghevreeschen ouer waer, **1855** Wat niemaren loept hier ende daer, Ende hi daer bi die ondersaten

Troesten conne ende maten,

Ende ghedoghen hare simpelhede

Ende hare wonderlike seden.

Vijf waerf drie, ende drie waerf viue 1),

Sijn hier pointen, die ic scriue,

Die wel staen moghen in staden

Hem die heeren wille beraden.

Dat noit so cranc, no so sterc'
En was ghemaect in erderike,
Men ne vant an iemene sine ghelike;
Ende noit en was creature

1870 Wisere dan menschen natuere.
Wat so men vint dat leuet of es,
Men vint yet ghelike des,
Of in ghenen, of in desen,
Ende dit moet met ghewelde wesen.

1875 Men vantene stout, alse die lyoen,
Ende blode na des hasen doen.
Milde, alse die hane mach men kinnen,
Die sijn coren gheuet der innen.
Vrec vint men, als die hont nochtan,

Dies niet en mach ende niemen en ian;
Hard, onghetempert, na des herts zede,
Die dolende gaet van steden te steden;
Alse die huusduue tam ende sochte,
Die men belghen niet doen en mochte;

1885 Fel, naer des leeuwen maniere, Alse die tortelduue goedertiere;

Pol. 100, A.

<sup>1)</sup> HS. wive.

Simpel, naer des lams aert, Scalc, recht na den vos Reinaert. Ghelijc der ree vindmenne snel,

- 1890 Traech alse die bere vindmen wel;
  Reene, naer den eplendiere,
  Luxurieus, na des esels maniere,
  Ouerhorich, alse die naen,
  Ende alse die kemel onderdaen,
- 1895 Scadelijc, ghelijc der muus,
  Sot, ghelijc den voghel struus,
  VVijs, alse dinghel die dwaesde nie,
  Nutte ende vromelijc, alse die bie,
  Onsuverlijc, als een swijn,
- 1900 Reene ende cleenlijc, alse 1 conijn.

  Ende wat helpt, men vint nemmermee
  Noch dier vp tlant, noch vp de zee,
  Noch voghel, no sterre an den trone,
  Noch gheene dinc, leelijc no scone,
- 1905 Noch keselkijn, noch sant, noch steen,
  Fol. 100, b.

  Noch oec ander dinc ne gheen,
  Dat onder Gode wesen can,
  Men ne vint tghelike an den man.
  Hier omme heet hi de weerelt cleene,
  - 1910 In Griex, de mensche al ghemeene.

    Dus sal men merken elken man,

    Wat dese weet, wat dese can,

    Ende met elken omme gaen,

    Naer dat sine dinghen staen.
  - Vort radic elken mensche dat,
    Waer dat hi comt in elke stat,

Dat hi sine herte niet en set
An mensche die hem an ander wet
Hout, dan die hem toe behort,

1920 Want hets al ontrouwe ende mort.
Ende dies suldi een bispel
Hier al nv verhoren wel.
Twee manne quamen vp eene vaert,
Tidende teenen lande waert.

1925 Deen was een wise van Orient,
Tander was een Juede bekent.
Die wise reet eene mulinne,
Die hi vp hilt van beghinne,
Die hem drouch spise ende broot,

1930 Ende wat hem in den wech was noot.

Die Juede die ghinc te voet,

Sonder spise ende sonder goet.

Alsi dus haerre straten wanderen,

Faueleerde deen ieghen den anderen.

1935 Die wise eerst den Jode vraghede, An wat wette hi hem draghede, Ende waer an sijn gheloue leghet. Mettien die Jode weder seghet: »Ic gheloue an eenen God,

1940 Diet al heuet in sijn ghebot,
Ende gheweldich in den hemel sit.
Dits hi, daer mijn gheloue an bit,
An desen hopic, dat hi sal
Mire zielen gheuen loen ende val,

1945 Ende helken mede die hem set An mijn gheloue, an mine wet. Fol. 100, c.

Ende noch es mijn gheloue mede: Die es buten mire ghelouichede, Ende an mine wet hem niet en hout,

- 1950 Dat ic hem wel moet met ghewout
  Nemen sijn goet ende sijn leuen,
  Wiue, kindere, nichten, neven.
  Oec eist mine verdomenesse hier toe,
  Eist dat ic hem eneghe ghenaden doe,
- 1955 Of houescheit, of eenich goet.

  Nu mac mi dijns ghelouen vroet,«

  Sprac die Juede. Doe seide die vroede:

  »Ic doe, alse die bem sonder hoede.

  Teerst willic dat goet ghescie,
- 1960 Vor al dat leuet ter weerelt, mie,
  Daer na den minen ende minen gheburen;
  Ende ic en wille gheene creaturen
  Die God ghemaect heuet ende geset,
  VVeder si houden an mine wet,
- 1965 Oft eene andere, iet ghescaden.
  Ende ic hope dat ghenaden,
  Recht ende ontfaermicheit daer bi
  Ter weerelt goet behouden si,
  Ende en dinct mi altoes niet goet
- 1970 Dat men yemene onrecht doet.

  Mi dincke, alse eenen onnoselen man
  Eeneghe scade comet an,

  Dat mi dert in al mijn lijf.

  Ic wille dat elc man ende elc wijf
- 1975 Gheluc hebbe ende ghesonde, Ende salich si sijns leuens stonde.«

Die Juede sprac: »wat daetstu dan, Of di ghewelt dade eenich man?« Die wise sprac: »in bem niet so sot,

Fol. 100, d.

- 1980 Ic en kenne in den hemel eenen God, Gherecht ende wijs, diet al weet, Ende sine oghen dect gheen cleet. Want hij al claer siet ter cueren Dat es in sine creaturen,
- 1985 Die den goeden den lon gheuet,
  Naer dat si wel hebben gheleuet,
  Enten quaden tallen stonden
  Loen gheuet van haren sonden.
  Hem so gheue ic 1) vp de wrake,
- 1990 Mesdoet men mi in eenegher sake.«

  Die Juede sprac: »dits wel ghesproken,

  Twi heuestu dine wet tebroken

  Du ne wercs²) een twint niet daer naer.«

  »Hoe es dat,« sprac die wise daer.
- 1995 Die Juede sprac: »du best des wijs, ic bem mensche, alse du sijs.

  Du sies mi moede gaen te voet,

  Ende hongerich ende sonder goet,

  Ende du best wel gherust ende sat.«
- 2000 Die wise sprac: »hets waerheit dat.«
  Van den mule beetti saen,
  Ende heuet sinen voetsac ontdaen
  Ende gaf hem spise ende dranc,
  Ende ghinc bi hem eenen ghanc,

<sup>1)</sup> HS. Hem so ghoue it hem vp. 2)

<sup>2)</sup> HS. werts.

2005 Ende dedene eene wile riden.
Dien Jode began therte verbliden,
Alse hi ghedroncken hadde ende geten,
Ende hi sachte was gheseten,
Ende gaf dem mule den sporen,

2010 So dats die wise hadde toren,
Alse hem mul ende man ontliep.
Naer den Jode dat hi riep:
»Dune beidt mijns, ic bem onteert.«

Fol. 101, a.

Die Jode sprac: »hebbic hu niet gheleert

Die pointe van mire wet,
Die ic wille houden al onbesmet?
Ic hebdi vul recht ghedaen.«
Mettien ghinc hi met sporen slaen.
Die wise riep na vtermaten,

2020 »Sultu mi in die wostine laten,
Daer mi die leeuwe entie diere
Verteeren sullen, entie sciere,
Of ic bliue van hongre doot,
Of van dorste in dese noot:

2025 Doe met mi ontfarmichede, Ghelijc dat ic metti dede.« Die Juede en achte niet der wort, Maer ghinc emmer iaghen vort, Onthier ende hi so verre ontraen,

2030 Dat niemen anderen en sach an.

Alse die wise was buter hopen
Van eeneghen troste, es hi ghelopen
Ter vulmaectheit van sire wet,
Want hi in talen hadde gheset

Dat een God ware in den trone,
Diet al saghe claer ter curen
Dat ware in sine creaturen.
Te hem hief hi houet ende mont,
2040 Ende seide: »Heere, hets di cont

2040 Ende seide: »Heere, hets di cont
Dat ic dine wet hebbe ghehouden,
Ende dine ghebode wel vergouden.
Doet an desen Jode anschine,
Dijns selues eere ende mine.«

2045 Niet langhe naer dese tale

Es hi comen in cenen dale,

Ende vint den Jode ghenallen,

Den scinkel ontwee met allen,

Ende in den hals ghequetst zeere.

2050 Die muul verkende sinen heere,
Ende comt them waert omme eten.
Die wise die es vp ghesetten
Ende reet 1) henen ende liet den Juede
Steruende alse eenen ruede.

2055 Maer die Juede die riep zeere:

»Ne laet mi hier niet, broeder, heere!

Ontfaerme mijns, ic hebbe noot,

Ic bem ghewont toter doot.

Hout dine wet, vare niet en weghe,

2060 God heuet di ghegheuen den zeghe.«

Die wise sprac: »twi lietst du mi alleene

Sonder ontfaermicheit ne gheene?«

Fol. 101, b.

<sup>1)</sup> HS. so statt rect

»Neen, « sprac die Jode, »dat laet gaen, Hets leden, datter es ghedaen. Ic dede dat mi mine houde leerden, 2065 Die wet, daer si hem oint an keerden.« Die wise hilt vort sine wet Ende heeftene achter hem gheset, Tote dat hi quam daer waren Jueden, Ende gaf den quaden hont den rueden, **207**0 Die daer pa sinen ende dede. Die heere vernam dit van der stede, Ende heuet den wisen man ontfaen Tsinen rade, ende eere ghedaen Om die houesche ontfarmichede, 2075 Entie doghet die hi dede. Dus eist, si twee ghedeelt in tween Draghen selden ouer een, Want elc sine wet hout ouer best, 2080' Dus bliuen die herten al ontvest. Nv betaemt wel elken heere, Die bewaren wille sine eere, Dat hi scriuers met hem houde, Vroede liede, ionghe ende houde, Die scone ende wel con[n]en dichten, 2085Entie met sconen worden verlichten Connen, dat sijn heere wille. Entie connen decken stille Eens lants heeren heymelichede, Want ghelijc dat smeinschen leden 2090Scoenre sijn, ghecleet, dan naect,

Also eist dat men een dieht maect,

Fol. 101, c.

Daer men der waerheit niet vut en gheet, Ende mense met sconen worden cleet, So wert die heere daer omme ghepriset, 2095 Dat hi lieden so wel ghewiset Heuet tsiere heimelichede, Ende wert te meer ontsien oec mede. Dus ghedane sullen die heeren 2100 Houden in werdicheit ende in heeren, Vp dat mense ghetrouwe vint, Ende sparen ieghen hem niet i twint. Boden die heeren senden sal, Die moeten sijn besceeden al, 2105 Want men dat te sprekene pliet, Dat die beere niet en siet, Daer die bode sijn oghe es daer; Ende sijn ore ouer waer, Dat die heere niet en hort; 2110 Ende daer zijn heere zwighet, draghet hi vort. Hier bi waert den heeren goet, Dat hare boden waren vroet Ende scuweden die dorperheden. Die Persiene plaghen eere seden, Alse beeren boden tote hem quamen 2115 Die waren van hoghere namen, Dat sise gherne droncken maken, Dat ondervonden si die saken, Entie heimelicheit dies heeren, Ende hier af quam veele onneeren. 2120 Hen sijn gheene messagiere

Daer ic af dese dinc visiere,

- Fol. 101, d.

Maer hoghe lieden, die weder ende vort Huut draghen der heeren wort.

- 2125 Heeren sullen hebben mede,
  Altoes ende in elke stede,
  Met hem vele haerre edelinghen,
  Die in allen haren dinghen
  Draghen sullen haren last,
- 2130 Entie met dogheden also vast
  Ende met gheweene an hem verhalen,
  Dat si tlijf vor hem betalen
  Tallen tiden in den noot,
  Ende si eer vallen in die doot,
- 2135 Eer si verliesen haren heere.

  Dien sal die heere aldus doen eere,

  Die hem dus sijn ghetrouwe;

  Ende daer hi ontrouwe ane scouwe,

  Dien sal hi so van hem verstoten,
- 2140 Dat si hem niet ne ghenoten
  Onder die goede meer na dien.
  Dus sal mense minnen ende ontsien;
  Want alse een wel doet sonder danc,
  So wert sijn wille also cranc
- 2145 Dat hem rouwet in sinen moet
  Dat hi omme niet was goet.
  Hier endt die bouc, die es gheseit
  Heimelichede der heimelicheit.

## O Intemerata!

O onbesmette, ghebenedijt,
Maria, eewelijc sonder verlijt,
Sp[e]ciael die gaet bouen allen prise,
Moeder Gods van den paradise
Ende maghet met groter eeren,
Harde bequame tempel ons heeren,
Ghehelicht vat shelichs gheest,
Dore van hemelrike, van der welker meest
Naest Gode weder lijf ontfinc

5

Fol. 102, a.

- 10 Al dat es in der weerelt rinc;
  Helt dine oren der goedertierheden
  Te mire onwerdegher ghebeden
  Ende wes mi besonderghe, sonderlinghe
  Goedertiere, ghehulpich in allen dinghen!
- O harde heleghe sente Ian,
  Gods huut vercorne dienstman,
  Vrient, die van den seluen heere
  Jhesus Kerst met groter eere
  Maghet best vut vercoren,
- Ende onder dandere ghemint te voren,
  Ende van den hemelschen teekine
  Bouen hem allen dor dronken tsine;
  Sijn apostel bestu ghemaect,
  Ende sijn iongre, wel ghemaect:

Sekerlike ane roupic di 25 Met Marien, der maghet vri, Dattu mi wils verleenen Dine helpe metter haerre ghemeene!

O ghi twee ghimme steene,

- Maria ende sente Ian alleene, **30** O ghi twee lichte clare, Die vor Gode lichtet openbare; Veriaghet met uwer scemerheden Den neuel van mire quaethede,
- Want ghi sijt de twee de gone, 35 In wien dat bi sinen 1) sone Die vader van hemelrike Hem maekte i huus specialike, Ende in wien die Gods sone mede,
- Die verdiende smaghedoems suuerhede, 40 Mettien vordeele van sire minne Vast maecte met groten sinne, Daer hi an die cruce hinc Ende seide dese dinc:
- »Sie hier dinen sone, wijf.« Fol. 102, b. 45 Daer na sprac hi sonder blijf: »Ian, sie hier dire moeder, Vort meer so wees haer behoeder.« In deser helegher minnen soethede,
  - Daer ghi met Gods monde mede 50 Te gadere waert ghebonden, Alse moeder ende kint tien stonden,

<sup>1)</sup> HS. wi sine.

Hu, meene ic onsaleghe sondare, Beuelic ziele ende lijf tware,

- Dat ghi alle weghe ende alle tijt

  Mine vaste bewachters sijt;

  Entie verbidders mine

  Vor Gode ghewerdicht te sine.

  Vort gheloue ic waerlike
- Dat hu wille es Gods van hemelrike,
  Ende dat hu onwille si
  Es sijn onwille, ende bidi,
  VVat ghi bidt van dier wile,
  Ghi behoudet 1) stappands sonder ghile.
- O dese sonderlinghe grote macht!

  Ende om uwer werdicheden cracht

  Doet, ic bids hu sonderlinghe,

  Doet met uwer helegher bedinghe,

  Dat mine herte ende mine ziele meest
- Die mi suuer ende reen make <sup>2</sup>)

  Van alre sondeliker <sup>3</sup>) saken,

  Ende in helegre dogheden sciere

  Mine herte ende mine ziele verciere,
- 75 Ende in Gods ende mijns evenkerstins minne
  Te vulstane doe met vasten zinne:
  Ende naer den loep van den liue
  Mi bewise ende bedriue
  Ter bliscap sire vrienden,
- 80 Die hem wel te wille dienden,

<sup>1)</sup> HS. behoedet. 2) HS. maken. 3) HS. sonderliker.

Die heleghe gheest, die goedertiere,
Deelre der gracien Gods, die sonder falgieren
Metten vader ende metten sone
Altoes te regneerne es ghewone,
Onversceeden, sonder eeneghen fijn.
Amen, dat moete waer sijn!

AMEN.

## De bouc van seden.

Fol. 102, c.

Nv verstaet al hier ter steden Beghinne ic den bouc van seden, Ende wet wel, dat ic hier bediede Es niet ghetrocken vut walschen lieden, Noch vter walscher auenturen; Soe es ghetrect vter scrifture Harentare, daer ict sochte Ende het mi ghenoeghen mochte. Dese bouc spreect van houeschede Ende bi wilen van vroedscap mede; 10 Ende omme dat dine ghedane wort Ter weerelt seden al behort, So dinct mi recht, bi waerheden, Dat men heet den bouc van zeden. Ny weten bidden alle gader 15 Gode, onsen lieuen vader, Dat hi alle onse dinghen

Ten goeden ende moete bringhen:
Al die vroedscap die men can,
20 Entie gheleesten mach die man,
Ende al dat wisen mach die wise,
Comt van Gode van den paradise.

Dien man die God die vroedscap sent, Hi es alse een inst[r]ument,

Daer God, onse heere, mede werct, **25** Die die dinc te rechte merct. Hier omme radic elken man Dat hi die vroedscap die hi can

Den lieden vort wise ende leere: Fol. 102, d.

> Dus mach hi vrucht in onsen heere **30** Maken, ende daer comen of Conste, prijs, eere ende lof.

Ouer waer segghic hu datte: Die vroedscap es ghelijc den scatte,

- Die vroetscap heelt ende deluet scat, Daer heuet niemen of te bat, Noch en mach niemen comen Noch te nutscap, noch te vromen, Want si hebben sulken aert,
- Toghet mense ende openbæert: 40 Scat gheuet vrome ende neeringhe, Vroedscap sin ende leeringhe. Wat peinsen dan vele lieden Die hare conste niemen bedieden?
- Het schijnt dat het hem es leet 45 Dat yemene dan si hiet weet. Wat belen si in haren sin? Al wisen sijt, vort sine hebbens te min. Van recht vroetscap es theghin

Dattu vrees Gode in dinen sin: **50** Die Gode mint ende hem ontsiet, Hem en mach ghebreken niet.

Dat gheduert eewelike,

55 So sal God, onse heere, di gheuen
Al datti nutte es in dit leuen.
Gheloof vastelike an Gode
Ende hout gherne sine gebode.
Emmer eere die heleghe kerke,

60 Bisscoppen, papen ende clerke.
Dune meets oec niemen achtren,
Noch met quaden worden lachtren.
Alstu in die kerke staps,
VVachti dattu ne ruuns no claps,

Fol. 105, a.

65 Maer les ende bit ghenaden
Gode van dinen mesdaden.
Eere moeder ende vader,
So es dijn lijf ghelangt al gader.
Ne doe dinen euenkerstin niet

70 Dattu niet wilds datti ghesciet.

Van alte groter menderhede

Wachti: men wertre onwert mede.

Wes recht man, ende in rechtheit bliue

Toten hende van dinen liue:

75 Scrifture seit, dat der noet
Hare kindere nemmer bidden brot.

VVes snel ende verstandel mede,
Wes traech te telne vort quaethede.
Alse men di mesdoet, wrec node,

No was der assess siet fol

Ne wes den aermen niet fel,
Al gheuest du hem niet, andwort hem wel,

Diene gherne den lieden wel: Al lonet een niet, een ander sal.

- 85 Alse di dienen ghehuerde cnapen,
  Ne laet haer loen niet onder di slapen;
  Want die wise Salemoen
  Begrijpt die gheene die dit doen.
  Ne mac gheene langhe riote
- 90 Van dire tale, no fabele grote:

  Corte ende warachteghe tale
  Sit in elken meinsche wale.

  Dune moets oec niet lieghen,

  Noch dinen euenkerstin bedrieghen:
- 95 Lughe es onwert, ende sonde groot, Want so slaet die ziele ter doot. Oec en lache niet alleene,

Dat ment niet in quaetheit meene: Bi vele lachene, ende tonstede,

100 Begrijp men int herte domphede. Fol. 103, b. Wes in dinen zin ghestade,

> Beede in sprekene ende in dade: Die es in onghestadichede,

Hi beiaghet quade name daermede.

- Sone berouwet di niet dine dade,
  Ende ofti daer af oec quaet ghesciet,
  Men darft di alleene witen niet.
  Dune moets man no wijf die leuen,
- 110 Beheeten dinc, dune wilt hem gheuen.
  Oftu yemen met beheete verhoghes
  Ende hem stappans gheuen moghes,

Sone laet niet langre biden, Dune gheuest hem in dien tiden:

115 Die vele beheet, hine goude wel, Hi hout metten lieden spel; Gheloef sulken lieden twint, Want si sijn loser dan die wint.

Al si dat sake dat wast dijn goet,

- 120 Dine atent ende dinen moet
  Ne leechgre niet an te seere,
  Dattu vergheets Gode, onsen heere;
  Want men mach niet dienen te moede
  Gode ende des duuels goede.
- 125 Dune moets oec niet doen pine
  Om rike oft arem te sine;
  Die tusschen den tween begheeren goet.
  Te nuttene, die man es vroet.
  Ghelt den heleghen dijn belof,
- Vrient hout ieghen alle dinc vrede,
  Sonder ieghen die quaethede:
  Daer ieghen moetstu di verechten
  Ende alle weghe ieghen hare vechten;
- 135 Want du moets in campe verwinnen, Sultu hemelrike ghewinnen. Drie viande vechten met crachte Ieghen di, bi daghe ende bi nachte. Deen es die viant vter hellen,
- 140 Die pinet hoe hi di bedwelle, Ende hoe hi di met sinen strecken Van goeden ghewerke moghe trecken.

Fol. 103, c.

Tander es dat broossche vleesch, Dat alle weghe doet den heesch

- 445 Om wel heten ende om wel drincken, Ende niet en laet om die ziele dinken. Die weerelt es die derde viant, Die den mensche doet meneghen pant: Machtu verwinnen desen drien,
- Peins om die bliscap van den paradise, Ende om die helle daer wi af grisen, Ende wattu sijs, ende wattu waers, Ende waer du suls alstu henen vaers,
- 155 Ende om die doot die niet can sparen Noch den riken, noch den aermen:
  Die dit alle wile dade,
  Hi soude te min doen quade dade.
  Ondec dinen wiue niet
- Verholne dinc die di es ghesciet,
   Óffer dijn lijf of eere an leghet:
   Die man es onbehendich dies pleghet.
   Woekeraers dochter ende ammans,
   Papen dochtren ende spelemans
- Vant selden siet men hem becliuen
  Tgoet dat qualike es ghewonnen,
  Ende dat si niet verdienen connen.
  Oftu iemene sies vallen of gliden,
- 170 Ne lache niet en[de] wes niet blide:
  Wattan, al valt die ghene die sneuet,
  Een paert valt dat vier voete heuet.

Fol. 105, d.

Vele runen stille ende dicke Ne can ic niet in houescheit micken,

- 175 Noch en was noit ghemaect dor goet,
  Ende niemen ne pleghets die wel gevroet.

  Dinen meester moetstu ontsien,
  Sultu der leeringhen plien;
  Ende wilture bi comen te eeren
- 180 Du moets ghewillike leeren.

  Want vroetscap es van sulker zede:
  Sone wille den ghenen niet mede
  Dien soe onghewillich ziet,
  Of die quader zeden pliet.
- Laet di ghenoeghen dattu heues, Eist lettel, eist vele, daer du bi leues: So wien so tsijn ghenoeghet wel, Hi es rike ende niemen el. Ne stec in ander mans coren
- 190 Dine sickele niet, want du machts toren Ende lachtre daer af ghewaghen,
  Of bi auenturen corten dine daghe.
  Oftu ghemoets eenen sot,
  Ne hout met hem spel, no spot
- 195 Sotte sijn oec van manieren,
  Deen es fel, dander goedertiere.
  Die sot es ende goedertiere mede,
  Saltu verdraghen in elke stede;
  Die beede sot es ende fel,
- 200 Dien saltu scuwen, doestu wel: Goede dachvaert doeti, wete God, Die hem teliuereert van den sot.

Vlie terninghe ende quade wijf, Leet in tauernen niet dijn lijf;

- 205 Diere vele hem houden an,
   Siet men ¹) dicken arem man.
   Hout di simpel in cuuschede
   Ende decke gherne houerde mede.
- Fol. 104, a. Dit so segghic dor die ghone
  - 210 Die te heelne sijn ghewone
    In cuusscheit hare fierheit van binnen
    Die si draghen int herte binnen:
    Tghelaet van buten doet ons kinnen
    Die houerde van onsen zinnen.
  - Noch der houerde niet en doen,
    Sine moghen Gode bedrieghen niet,
    Diet in die herte binnen ziet.
    Nochtan weetic wel datte:
  - 220 Men <sup>2</sup>) mach onder eene matte
    Draghen grote houerdichede,
    Ende onder purper homoedichede.
    Houerde leit in die cleedre niet,
    Macr in die herte, diere pliet.
  - 225 Ghef dine aelmoesene stille,
    Ghewillike, dor die Gods wille;
    Of openbare moghestuse bieden
    In goeden exempelen anderen lieden;
    Ghef dat dijn es, ende dien ment gheuet,
    250 Moetstu wanen dats noot heuet.

<sup>1)</sup> HS. Siedmen.

<sup>2)</sup> HS. Nen.

Omoede die es harde goet, Alse mense niet gheveinst en doet, Scuwe, alse doet die vroede, Van alte grotre omoede;

- 235 Int gheuouch ende int ghemate
  Draechse, dat es caritate. •
  Oftu Gode wilt wel anebeden,
  Se bidt hem in verholne steden,
  Dat hi di van sonden quite;
- 240 Ne doe niet alse die ypocrite,
  Die buten toghet dat hi wel-leuet,
  Ende binnen dies een twint niet heuet.
  Dat sijn die valsche propheten
  Die ons scrifture scuwen heten,
- 245 Die de weerelt al bedrieghen, Ende bi haren abite ons lieghen. Si slachten den beelde die schijn Van buten dat si guldin sijn, Die nochtan coperijn sijn binnen:
- Suldi dus ghedane kinnen,
   Dat sal sijn bi haren daden,
   Die altoes henden in quaden.
   Dese quade ypocrisien<sup>2</sup>)
   Moete God vermalendien.
- 255 Eer du spreex, besie dine wort,
  Dat niet begripe die ghene diet hort,
  Want verlopene tale doet
  Dat die mensche heet quaet ghemoet,

Fol. 104, b.

<sup>1)</sup> HS. ypycrosien.

Ende dicken wert den mensche leet

260 Dat hise seide so ghereet.

Ieghen dijn eerscap ende dijn prelaet,
Daer di onder te doene staet,
Ghemoetstuse of wiltuse spreken,

Du moets capreen ende hoet af steken.

265 Oftu sprekes van iemene hiet,
So sie, noch wies vp hem niet:
Het es eene dorperhede,
Men doetre meneghen scamen mede.
Alse een beter of vroeder man

270 Dan du best, di spreket an,
Swijch die wile datti spreket:
Het es onhouesch dat men breket
Ofte scuert iemens tale,
Vor hise heuet ghehent wale.

275 Oftu ieweren bodscap draghes,Wacht datture niet af beiaghes

Bi staden ende verstandelike. Vele vermeten es harde quaet: Vermeet die niet van eenegher daet

280 Die du niet met dire cracht
Fol. 104, c. Vulleesten no vulbringhen macht.

Vrient, te meer verhef di niet, Al si dat sake dat ghesciet Di een gheluc of goet ghenal: 285 Du moghes daer na verliesen al.

Dune moghes oec niet dor eenighe scaden

Alte groten rouwe laden; Want dauenture es onghestade Ende wandel in hare dade:

290 So gheuet haer goet, so leenet den lieden,
Bidi mach men hare niet verbieden
Te weder treckene, of soes verian,
Dat soe gheleent heuet den man.

Ontdec dinen viant niet

295 Scade die di es ghesciet,
Of dinen commer, of dijn leet,
Want hi verblijt, als hijt weet.
Dinen viant, dien du toren
Of quaet doen wils, dreech niet te voren,

300 Want die ghene die des pleghen, Si bewarense daer ieghen. Die sinen viant langhet sijn lijf, An den welken es gheen blijf, Hi soudene doden, haddijs stede,

305 Ende cort sijns selues lijf dærmede.

Alse iemene spreect van anderen quaet, Teersten merct oft hine haet, (Vte viands mont gaet selden goet,) Of merc of hijt bi nide doet.

340 Die nideghe es harde fel:
Selden sprect hi ven iemene wel;
Hi siet vp hem met fellen oghen,
Of hine mach niet ghedoghen
Te siene daer hi nijt vp heuet.

315 Hi es die met tormente leuet, Hine rust nemmer in sinen sinnen Fol. 104, d. Hi es rouwich, als hi siet

Dat eenen anderen goet ghesciet.

Vrient stec nijt huut dinen sinne

320 Ende doere caritate inne,
So moghestu leuen met ghenaden,
Ende di van grotre sorghen ontladen.
Caritate nidet niemen,
Mesdoet men hare, soe vergheuet sniemen.

325 Soe es oemoedich ende goedertiere, Ende ghedoghich in menegher maniere; Soe es rauwich, alst mesualt den lieden, Niet anders daent hare ghesciede. Soe heuet vele ander dogheden an hare,

330 Die mi te lanc te telne ware.

Of dijn vrient eene ghifte heuet Ende hise di te dancke gheuet, Al es soe niet te dinen wille, Groetere af scone, zwijch al stille.

335 Ne hebse onmare niet een twint,
Danc hem dat hise di heuet ghesint:
Hets recht, die cleene ghiften vliet,
Dat hi die grote hebbe niet.
Men sal ghegheuen paert niet zien

340 In den mont, no tusschen die dien.

Dune moets oec niet om cleene saken

Van dinen vrient dinen viant maken.

Ghetrouwe vrient helpt ter noet,

Hine vliet dor vreese, noch dor doet.

345 Die vrient es van auenture:
Alse langhe alsti wel gaet ter cure,

So volghet hi di; ne ware hi vliet, Alse di mesuallet of messciet.

Als iemen spreket ieghen die,
350 In sijn ansichte so sie,
Ende merc vaste in dien stonden
Die wort die gaen vut sinen monde,
Onderwint di van gheere daet
Die te di waert niet ne gaet;

Fol. 105, a.

Dat al vpti soude becraken.

Boden die te di ghesint comen,
Eist te scaden of te vromen,
Laet hem segghen haren wille,

Men seghet int ghemeene diet:
Bode en mach ontsegghen niet.
Vrient, ne loep niet harentare,
Om te horne quade niemare,

Ende quade niemare van monde.

Tusschen tween dinghen die sijn quaet
Kies dats mindste, dats mijn raet:

Men seghet int ghemeene soet:

Die huwen sal, of in ordinen gaen,
Of ouer zee die cruce ontfaen,
Eer hijt begripe, bepense hem wel.
Ne wese niemene te fel:

375 Sulc man doet dinc in haesticheden, Dat hem berouwet, alst es leden. Vrient, oftu dochtren hubaer heues, Ic rade dattuse te manne gheues, Of dattuse ieweren pijns te doene

- Die ripe pere valt also werde
  In die linghine als vp die scone erde.
  Vrient, hout dijns heerscaps vrede,
  Begrijpse niet van haren zeden,
- The di quaet daer naer af quame,
  Want si sijn some quaet ende fel,
  Si doen den laten selden wel.

Fol. 105, b. So wee den wiue entie manne

- 390 Die leuen onder sulke tyranne:
  Si nemen hem al dat si moghen,
  Eist met crachte, eist met loghen.
  Si moeten hem sijn onderdaen
  Ende te haren dienste staen,
- Anders en hebsi een twint niet,
  Noch ander loen noch ander goet,
  Dan dat die keytijf dienen moet.
  Dus heuet hi sinen dienst verloren
- 400 Ende bliuet keytijf als te voren.

  Dat gaderen mach die arme man,

  Dat heuet al die rike dan.

  Wanen comt hem scat of weelde mede,

  Dan van der aermer lieder lede?
- 405 Al dat si winnen ende ontsparen, Dat moet al die rike taren.

Die spaert die roede, hi aet sijn kint: Vrient ne spare niet een twint, Dune scelds dijn kint, als het mesdoet,

- 440 Of slaet of bluwet, het es hem goet.
  Lieue kint, oftu gaes te leerne,
  So vrach dicken ende leerne gherne;
  Wes vernemel ende ghedinc,
  Ende leere vort gheleerde dinc,
- Van der vroedscap in dinen zinnen.

Alst euel wast, so soude ment weeren Int beghin, eer het mach deeren, Want en wert 1) ment niet bi tide

- 420 Ende het verhoudert bi langhe bide,
  Teuel mach den mensche doden,
  Of bringhen in sulken noden
  Dat men hem met groter pine
  Mach ghehelpen gans tsine.
- 425 Hier omme soude men int beghin saen Quade ghewoenten wederstaen,
  Entie kindre in die ionchede
  Ontwennen hare quade zede.
  VVant het Jeert ons die scrifture:
- 430 Ghewoente dat es smans nature,
  Eist in neerenste, eist in scerne,
  Dat men wint dat hout men gherne.
  Ouer waer segghic, wete God,
  Tkint 2) ghelijct den nieuwen pot:

Fol. 105, c.

<sup>1)</sup> HS. werc. 2) HS. Tlant.

Die roke die hi heuet ontfanghen,
Ghiet mer eerst olye inne,
Hi blijfter langhe vet af binnen;
Men machene nemmer so ghescouden,

440 Hine sal der vetheit hiet behouden;
Ghiet mer eerst in zeek of yeke,
Hine salre langhe qualike af rieken.
Ghiet mer in claerheit of wijn,
Hi sal van goeder roken sijn.

445 Also eist tkint in sire ioghet:
Ghelijc mach ment wennen ter doghet
Entie ghelike quade seden leeren,
Die hem langhe daerna deeren;
Men maghet bughen harentare,

450 Alse offet ghelawet ware.

Vrouwen eere na dine machte,
Ne sprec van hem no quaet no lachter;
Dune moetse niet met quaetheit doemen,
Want wi sijn alle van vrouwen comen.

Dat di dijn wijf es onderdaen,
Doe hare voer die liede heere,
Hebse wert ende minse zeere.
Oftu cnapen onder di heues,

460 Dien du dranc ende spise gheues,
Fol. 105, d. Houdse onder di bedwonghen,
Ende of si sijn van quader tonghen,
Sone laet hem niet verstaen
Verholne dinc die du heues ghedaen.

465 Wes binden huus houesch ende rechte,
Dat van di gheene quade knechte
Buter doren segghen moghen
Dan al goet ende dinc die doghen.
Doestuut niet, si sullen di doemen

470 Buter dore, daer si comen.

Heefstu moeder of stiefvader,

Wes onderdanich hem al gader,

Ende pine bi nachte ende bi daghe

Hoe du hare hulde moghes beiaghen.

- 475 Eere dijn stiefkint ende ghef hem prijs, So moghestu in diere wijs Der moeder hulde hebben daer of, Ende van der weerelt prijs ende lof. Oftu sies twee broederen vechten,
- 480 Dune moets no weder verrechten,
  Noch den eenen noch den anderen
  Ne moetstu met vechten in hulpen standen.
  Castise ende sceldse beede,
  Dus houdstu harer beeder vrede.
- Waerscepe selden die vriende dine,
  Dat dijn goet niet zeere dwine;
  Sulc es vrient die wile dattu hem geues,
  Hine rouct niet dijns als du niet heues.
  In wat ghelaghe so du valles,
- 490 Wacht dattu te vele niet ne calles,
  Ende dattu dijn ghelach wel ghelts,
  Ende dattu ieghen niemen scelds.
  In sceldene dinct mi behendichede
  Dat men een deelkijn smeeke mede.

Dattu niemene dor wrake

Noch dor nijt ne spreex lachter,

Daer scande hem mach comen achter.

Ne laet di niet te scerne driven,

- Daer duus di moghes bewachten,
  Want hets scande ende lachter.
  Nauonds sal men louen den dach,
  Alse men nemmer scouwen mach.
- Lachtren, no prisen te sniemen:

  Hets lachtre dattu scande gheues,

  Dien du te voren gheprijst heues 1).

  Ne ghef oec niet in gheere wijs
- Prisen ne dinct mi niet goet
  In sgeens mont diene selue doet;
  Laet di andere liede prisen
  Van dinen doene, dus doen die wise.
- 515 Vrient, verhef di niet te zeere,
  Al heuestu van onsen heere
  Meer gracien dan een ander doet,
  Eist conste, eist ionste, eist ander goet.
  Dune moets gramscepe niet vp heuen
- Die langhe te voren es vergheuen.

  Die weldaet die men heuet ghedaen
  Pleghet men te verghetene saen;

<sup>1)</sup> HS. heuet.

Viandscepe ende quade dade Die vergheet men harde spade.

- Dattu vp anders borse sult copen;

  Want wi sien met onsen oghen:

  Dies pleghen, si sijn dicken hedroghen.

  Dune moetsti niet vorder strecken,
- 530 Dan dine cleedre moghen recken:
  Naer dien dattu neeringhe henes,
  So bedaerf di dattu leues.

Van niemens goede dan van dijn Ne wes milde, so waert mach sijn:

Ne gheene breede riemen sniden.

Wachti, vrient, van quader zede Ende van quaden gheselscepe mede: Van quaden ghesellen comt al quaet,

- Vrient, oftu wilt huwen wel,

  Nem dien ghenoet ende niemen el;

  Nem die es van goeden zeden,

  So leedestu dijn lijf met vreden.
- Die den mensche onerdich maken:

  Voerbaer gheslachte ende wetenthede,

  Rijcheit van goede ende scoenhede.

  Die hem hier omme euerdich doen,
- Maer hi es dom die hem verheuet,
  Die gheen van desen vieren heuet.

Fol. 106, b.

Cranc gheen ambacht met quader cure Ende verwerre<sup>1</sup>) niet dine ghebure:

Ende zwere dinc elex daghes te siene,
Diene heuet leuet met sorghen,
Ende elex daghes heefti quade morghen.

Alse vremde gaste tote di tiden,

- yVinne an hem redelike vrome,
  Ende doe so dat si weder comen.
  Ende of dijn vrient comt ongersien,
  Hore wat du dan salt plien:
- Also vele alst dijn wille ware,

  Toech blide ansichte openbare.

Fol. 106, c. Want no gheene wersceep doghet,

575 Daer men gheen blide anscijn toghet, Dat es dbeste, dat es dmeeste, Dat vulmaect al die feeste.

> Vrient, oftu goet borghen sult, Het es eene houeschede

- Die wel ghelt heden, comt hi morgen,
  Men sal hem vele te houder borghen.

  Vrient, nv willic di hedieden,

  Wat wel sit an die lieden.
- Met houescheden leden tlijf.

<sup>1)</sup> HS. uerwerret.

Eer du in die dore sult gaen, Die du vints besloten staen, Saltu hoesten ofte spreken,

- 590 Niet metter druust die dore vp steken. Ione man, die coms in vremder steden, Sit vp die suuer eerde neder, Of men di ter tafle biet, Den ap ne weder segghe niet.
- 595 Ontfankene ende drinc lettelike Ende gheuen weder houeschefike. Bestu oec arem man of neder, Ne biet dijns drancs gheblijf niet weder, " Daer grote liede ter tafle sijn,
- 600 Ghiet vut of drinct al vut den wijn, . Ende coele den nap ende settene weder Al ghecoe[l]te ter tafle neder. Vrient, hout suverlije ende cuus Dine hallame binnen huus:
- 605 Dwach zuuerlijce in die morghinstont Handen, oghen ende mont; Ne dwaech niet hogher dan hi dwaet Die met di te dwane staet.

Ne droech oec niet dine oghen beede

610 Met hemde, sleppe of met cleede.

Dune sult met scolaken wriuen no droghen Vule tande ende zeere oghen. Oftu te werscepe waers ghebeden, Niet ne kies te sittene stede,

645 Vor dat hi di stede gheuet, Die wert die .di ghebeden heuet, Fol. 106, d.

Ende hi di dus spreket an; »Vrient, nv sit bi desen man.« Ende oftu sits ongheheeten neder,

- 620 Ganc sitten in die vterste stede,.

  Dat dinen wert die di bat,

  Alse hijt siet, vernoye dat

  Ende segghe: »vrient, hier sitti niet,

  Gaet bet vp sitten, ic ghebiet.«.
- On saldi grote eere ghescien
  Vor die lieden, die dat sien.
  Ende of die spise niet te tijt
  Ghereet si, so zwijch ende onbijt,
  Help oec ghereden die capeene
- 630 Of andere spise, daers es te doene.

  Hetestu met vrouwen, so diene hare
  Ende van der spisen harentare,
  Snijt suuerlike die morseele
  Ende lechse vor hare tharen deele.
- . 635 Wes oec gheliker wijs ghereet
  Te dienne hem die metti etet;
  Entie wile dat hi drinct,
  Sone et selue njet een twint.
  Als du etes, in ghere wise
  - Ne black oec niet in dijn eten,
    Lact coelen, eer du beghints eten,
    Hef vp metten handen dine
    Ter middewaert den cop metten wine

Fol. 107, a. 645 Ne heffene metten borde niet,

Ende eer du selue drinc, so biedt
Der vrouwen, of die es gheseten
Te dire scotele metti eten:
Men pleghet nochten te menigher stede
650 Te drinckene ente settene mede.

Oftu oec eenich quadekijn Vlieten sies in dinen wijn, Hets houescher dattuut vte ghies, Dan duut met dinen monde vut blies.

- No hooft, no hant, deert iemen ziet.

  Eere houeschede makic di cont:

  Die wile dat spijse es in dinen mont,
  So drinc, no suup, want in den coppen
- 660 Ne lene met hellenboghen niet
  Vptie tafle, daer ment ziet,
  Sit rechte ende diene dinen gheselle,
  Dat hi doghet van di telle.
  Ieghen heerscap moetstu vp staen
- 665 Ende blidelike ieghen hem gaen,
  Ende sit neuen hem niet, dat besie,
  En ware of ment hiete die.

Oftu sits bi betren lieden, Hore wat ic di bediede:

670 Ghesatelike moetstu di houden,
Niet teen knie ouer tander vouden.
Nu merc vort wat ic di telle:
Alstu gaes bi dinen gheselle,

Ganc neuen hem, ende of hi wille

675 Voren gaen, ghedoech ende swije stille.

Vort willie dattu mi verstaes:

Oftu met vorbaren mensche gaes,

Bachten hem ganc tallen tiden,

Hine hiete di gaen neuen sire zide.

680 Met wien dattu dachvaert wends,
Fol. 107, b. Ende dien du niet en kens,
Vrach waer hi wille ende wanen hi comt,
Ende hoe men sinen name noemt.
Al si lanc of cort die dach,

- Oien du te gheselle te voren,
  Eer du porres, hads vercoren;
  Ende dat hi wille, dat wille mede,
  So moghestu houden sinen vrede.
- 690 Ende daer du heues gherust neder,
  Alstu vp staes, so sie weder
  Dattu vp hefs bi gheualle
  Eneghe dinc di di es ontfallen.
  Soekestu in weghe verden,
- Alse dat ioc drie ossen draghen,
  Selden trecsi wel den waghen.

  Bestu man die omme coep vaert,
  Of clerc die vaert te Parijs waert,

700 Sone vare niet bi nachte,

Dat men dijn goet niet roue bi crachte.

Stant tiliken vp ende vant beiaghen

Herberghe bi sconen daghe,

Ende gheuallet dattu gaes slapen
705 Bi dinen gheselle of betren cnapen,
Vrach hem eerst, lude of stille,
An welche zide hi ligghen wille.
Oftu coeps spise of ander dinghen,
Du moetse houeschelike dinghen;

710 Handelse niet onhoueschelike,

Dat men gheen quaet daer af ne spreke.

Danc dinen wert der houescheden,

Of hi di sauons eeneghe dede.

Wacht achter weghe daer du gaes,

715 Dattu hont no steecs no slaes:
Hout in allen dinghen mede
Na dire macht der lieder vrede.
Cnape, oftu dinen heere diens,
Diene hem so dattu verdiens

720 Sine gracie ende sine houde,
So dat hi di gherne onthoude.
In allen dinghen wes ghetrouwe
Dinen heere ende diere vrouwe,
Ganc haestelike daer men di sent,

725 Ende cortelike weder went.

Wes snel te doene alle dinc,
Dat men di seghet dat ghedinc!).
Diene houeschelike dinen heere,
Ende pine di vele te meere
'30 Dattu in dienste prijs beiaghes.
Ende alstu dijn gherechte draghes,

Fol. 107, c.

<sup>1)</sup> HS. ghedinct.

Drach in die luchtre hant tgherechte, Ende saeuse in dandre, ende ganc rechte. Set vor den ') vorbaersten eerst deten,

- 735 Die ter tassen es gheseten.

  Den wijn moetstu neder scincken

  In den nap, daer men vut sal drincken.

  Als du kniels, dan saltu houden

  Deen been vp, ende dander vouden;
- 740 Maer vor Gode, eist heere, eist enape,
  Eist coninc, eist bisscop, clerc of pape,
  So moet men met beeden beenen enielen
  Dor die salichede van der zielen.
  Alse dijn vrouwe of dijn heere
- 745 Es vp di verbolghen zeere,
  Antwoert hem een twint niet weder,
  Vor die gramscap es ghesonken neder.
  Noch hore vort wat ic di leere:
  Bestu cnape, vrouwe of heere,
- 750 Ganc achtre weghe niet alleene, Ghetordene wech ganc ende ghemeene, Laet houden wech dor nieuwen met
- Fol. 107, d. Vp auenture, of di messciet.

  Groet die lieden gherne in weghen,
  - 755 Eist vrient of vremde die di comt ieghen.

    Den houden bestu sculdich te eerne,

    Niet te bespottene met scerne:

    Die houde es lustich ende vroet,

    Volch sinen rade, want hi es goet,

<sup>1)</sup> HS. vorden vorden.

- 760 Ende seuwe dat hi di heet vlien!):
  Alse hout hoat bast, sal men wt sien:
  Dune salt niet vergheten
  Den ouden, enten betren
  Dan du best, te makene stede
- 765 Bi di<sup>2</sup>) te sittene, dats wetenthede.
  Horstu, vrient, of gheuallet saken
  Dattu wilt vrienden werscap maken,
  Sdaghes te voren laet hem weten
  Dat si smarghins metti eten,
- 770 Ende of cnapen met hem tiden,
  Ghef hem ghenouch ende macse blide,
  Dat si der feesten niet spreken lachter,
  Ne maer dat sise prisen achter.
  Die tote di comen, ontfancse wale,
- 775 Ende antwoert hem met scoenre tale:
  Gherne wert hi wert diere pliet.
  Vrient, hets vele beter bliuen
  Binnen huus met hu lieden ende met wiuen,
  Dan du harentare gaes
- 780 Daer du qualike dijn goet verdwaes:

  Du mochtese alle blide maken daer mede,
  Dattu verdees in vremder stede.

  Vrient, swijch ende sprec te tijt,
  Ende wachti van hem die di nijt:
- 785 Die nijt es argher stille, te waren,
  Dan die dreghet openbare.
  Oee ontdec no manne no wiue

<sup>1)</sup> HS. vliet.

<sup>2)-</sup> HŞ. Bidi.

Dattu wilt dat verholen bliue,
Want mi duncket dom die man,

**188** 

- 790 Die selue helen niet en can,
  Dat hijt anderen men beuele
  Dat hi sijn verholen hele.
  Ghi heeren, die de werelt berecken,
  Entie die lieden sult betrecken,
- 795 Wedewen, weesen moetu ontfarmen, Ende doet alse wel recht den aermen, Alse ghi wilt dat men hu dade, Ne laet dor vrome, no der scade, and No dor neue, no dor nichte,
- 800 Noch der bede, noch der gichte.

  Ghifte die verdullet den man,

  Dat hi recht deen no roect, no can;

  Miede die verdoemt die ziele:

  Al ware dat sake dat gheuiele
- 805 Dat arem man hadde rechte saken, Miede sout al onrecht maken.

Vrient, oftu hout heerscapie, Bouen dinen ghenoot, of balgie, Na dire macht berechtse wel,

- Al dincti dattu heues cracht,

  Ne doe daer omme niemen cracht,

  Noch ouerdaet: of gheuiele sake

  Dat men di noch daer af stake,
- 815 Dat niemen mochte van di claghen, Of eenich wanconst vpti draghen. Heerscaps hulde es niet gestade,

Ende dicken endet so in quade, Hets beter clemmen ende weder vallen.

Vor die lieden harentare,
Ende stillekine soelt sine ') dulhede
Ende lachtert sine quade zede.

Men kent den vrient niet, vor menne procuet Fol. 108, b.

B25 Ende alse men sijns behoeuet:

Die in den noot vrient bekinne,

Sie draghen warachteghe minne.

Vrient, alse men ieghen die mesdoet,

Al verwast di dijn moet,

Vor die gränscap es al leden:

Men doet dat, als de moet es heet,

Dat den man daer na wert leet.

Die niet en heuet es onwaert:

B35 Pine di, vrient, eist in coepuaert, Eist met ambachte, tieghen erne Ghenendeleke ende winne gherne, Al werdet di te suere tgoet;

Want die hiet ne zueret, niet ne zoet.

S40 Vrient, te tijt doe dine tere,

Ende spare te tijt, so heuestu eere;

Ende hout dien pennine menich waerf,

Dat menne vint als het bedarf,

Want die pennine hi es heere:

345 Hi coept, hi wint, hi heaet cere.

<sup>1)</sup> HS. dino.

Hi coept mans hals, dats immer groet, Hi doet den viant slaen te doet, Hi versoentene daer na weder, Hi huwet hoghe, hi huwet neder,

B50 Hi trect to maghe sulken man

Die hem niet gaet ten tienden an,

Hi slaet, hi vlaet, hi conquereert

Al dat des menschen herte beghert.

Onwert die ghene telre stant

Si prisen vor di dine daden,
Ende bachten mochten si di verraden,
Eine soudens niewet laten,
Sij sijn die ghene die draghen water

Fol. 108, c. 860 In deene hant, ende in dander ther;
Gheloef hem niet daer no hier.
Ic prise meer die hedelhede

Van herten ende van goeder zede,

Dan hedelhede van gheslachten

Du waers mi lieuer eens lodders sone,
In dien du waers der doghet gewone,
Ende wel gheseedt ende wel ghemoet,
Behendich, houesch ende vroet,

870 Dan du waers eens grauen kint
Enter doghet en hads een twiat.
Vrient, of di een arem man
Of onghedeghen spreket an,
Al staet hi niet wel ghecleet vor di,

875 Ne hebbe niet onwert sine wort bidi:
Machode dat hi bet ghevroet

|            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |              |
|------------|-------------------------------------------|--------------|
|            | Dan sulc die bonte cappe an doet.         |              |
|            | An smans wort mach men bekinnen           | •            |
| •          | Die vroetscap die hi draghet binnen:      | -            |
| <b>380</b> | Vroetscap leghet niet int cleet,          |              |
|            | Maer in die herte diese weet.             | <b>!</b> •   |
|            | Vrient, ontsie niet aermoede:             |              |
|            | Die niet en heuet van sinen goede         |              |
|            | Mach men calengieren niet,                | _            |
| 885        | Wat dinghe eist dat bi ontsiet!           |              |
|            | Want hine darf hem niet wachten           |              |
|            | Dat dief hem stelen sal bi nachten,       |              |
|            | In dien hem ghenoughet dat hi heuet.      |              |
|            | Hi es die sonder sorghe leuet.            | ,            |
| 890        | Die niet en heuet, mach gaen boude        |              |
|            | Vorden scakere in den woude,              | .,           |
|            | Ende singhen, hoesten ende niesen,        | -            |
|            | Hine draghet niet dat hi mach verliesen.  |              |
|            | Wes verduldich ende blide                 |              |
| 895        | Met dattu houes, in allen tide,           |              |
|            | Ende oft so ghevallen saken,              | Fol. 108, d. |
|            | Dat die lieden met di maken               |              |
|            | Ghile spel, so ghile per mede             |              |
|            | Ende neemt al in verduldichede,           |              |
| 900        | Vergrame di niet daer amme i twiat: //    |              |
|            | Die ghedoghet, his verwint, was a service | 14,61        |
|            | Die keytijf es, hem tornet meer in and i  |              |
|            | Bespotten, dan sijn grote segr.           | ,            |
|            | Vrient, dronekenseap souwe begene.        |              |

905 Want so es vul ende onrene 1).

Ouer aet ende ouer dranc

Maect den lieden quale lanc.

An droncken man ende ionghe kinden

Mach men waerheit onder vinden.

- 910 Eere es beter danne gout,
  Ic rade den man dat hire hem anhout,
  Ende oftu goeden name heues,
  So bestu dul oftuse begheues,
  Ende duse verlies bi dinen sonden,
- 915 Die de aerme zielen wonden.

  Heuestu ontfanghen goeden name,
  So behoudse sonder blame,
  Ende beware dijn goet met dire macht,
  Want hine doet niet minder cracht
- 920 No minder doghet, die beuredet
  Dat hi wel beiaghet heuet,
  Dan hi dede, eist wijf, eist man,
  Vptie wile dat hijt wan.
  Men vallet lichte in sonden neder,
- 925 Maer hets pijnlijc vp staen weder.
  Vrient, du moets die sonden sorghen,
  Ende leuen alse te steruen morghen,
  Ende altoes wel doen, dies es noet,
  Want niet es zekerre dan die doet,
- 930 Ende oec en es onsekerre twint

  Dan die wile die soe brinct.

  Fol. 109, s. So du hogher best of vroeder,

  So men di hout ouer goeder,

  So meer messit in die quaethede,

935 Lachtre ende dorperhede.

Meer messit in bisscop ondaet,

Die lachterlijc es ende quaet,

Dan het in eenen pape dade

Die in diere ghelike mesdade.

910 Ende meer in papen dan in clerken, Sulwi di dinc te rechte merken. Ende meer mesdoet een wijs man, Dan die der wijsheit lettel can. Wes den lieden al ghesprake

945 Ende volghe gherne rechte sake, Scuwe quaetheit, mesdoe node, Purelike dor Gode.

Menich ontsiet quaet tsine, Dat menne daer omme soude doen pine.

- 950 Een ander dade quaet, en ware
  Dat hi ontsiet quade niemare.
  Die goede ontsiet te doene quaet
  Dor die doghet daer hi in staet.
  Al wistuut dat God soude vergheuen,
- 955 Ende ghene lieden wisten die leuen,
  Du souds vlien quaetheit tallen stonden
  Dor die vuulheit van den sonden.
  So wie so laet te doene quaet,
  Die Heere, daer hijt dore laet
- 960 Ende duer den welken hi doet wel,
  Hi saelt hem lonen ende niemen el.
  Hier omme dinet mi dul die gone
  Die hem der quaetheit nit ontwonen,
  Sine dadent dor Gode van den trone,
  965 Die alle weldaet wel mach lonen.

Ionc man, scuwe ledichede:
Soe beule[o]t alle goede sede,
Fol. 109, b. Soe doet ontfanghen domme minne
Den meneghen in sinen zinne,

- 970 Die hi ne volghede noch en sochte,

  Ware hi besich ende hi wrochte.

  Ledichede die es quaet,

  So vromet selden, maer so scaet.

  So hayet tauerne ende boelrie,
- 975 Soe volghet wiuen, so draghet vrie,
  Soe doet quaet gheselscap iaghen
  Enten man in dogheden traghen
  Ende dulleke verdoen sijn goet,
  Dat men mindert ende niet toe doet;
- 980 Al ware die man van scatte rike, Hi mocht verdwasen cortelike, So dat hi stelen of hidden moet, Alse hi heuet verdwaest sijn goet. Milde hant ende node doen pine
- 985 Es vray teekin arem te sine;
  Die vele pijnt ende vele spaert,
  Hets teekin dat hi vele gaert.

Doe dat di raden vroede lieden,
Ende laet te doene dat si verbieden,
990 Ende wandele met hem in elc lant,
Ende si di wisen, dat verstant.
Ende wachti oec, so doestu wel,
leghen den ghenen die es fel.
Minne den ghenen in dinen moet

Die sei es ende vroet.

Die sei es ende oec vroet mede,

Dien ontsie in elke stede.

Van ende, hoe soet quame,

Soude die dine ontsanghen name.

1000 Hens niemen salich vor sijn enden,
So menichsins mach tgheluc wenden,
Want twiel van der auenture
Es onghestade ende onghedure:
Die hoghe es hi mach vallen neder,

Fol. 109, c.

Ohemate es tallen spele goet,

Die ghemate es, hi ghevroet.

Ne gheen mensche die gheuroet

Nes alte milde ouer sijn goet:

1010 Onghemate scadet zeere,
Ende milde tsine dats grote eere.
Die ghene es milde die so ghebijt,
Dat hi gheuet ende hout te tijt,
Ende gheuet dat te gheuene es.

1015 Die vrecke man en doet niet des:
Hi houdet dat hi gheuen soude,
Al dat hi pinet dats om houden;
Sine ghiereghe herte mach niet versaden,
Al haddi also vele scats gheladen,

1020 Alse in de Scelde ende in den Rijn Menich dropel waters sijn. Die ghierighe mensche es ghelijc Den ghenen die es ypocrijt, Dats die ghene die dwater laet, Oie. bi drinckene niet versaet:

So hi meer drinct, so hi meer mach,

Hen vergaet hem nacht no dach;

Hi es oec ghelijc der zee,

Die veruullet nemmermee.

Hi peinst altoes om sinen scat,

Ende cume dat hi eten sat,

Om dat sijn scat daerof mochte minderen

Sinen wive ende sinen kinderen.

Of heuet hi dies nie een twint

Finde hi steruet sonder kint,
So heuet hi sinen scat ghebroet
Eenen andren, dien ghebuert sijn goet,
Diet mach lichte al verdwasen,
Ende bi gheualle niet en lasen

Fol 109, d. 4040 Een pater noster ouer die ziele,
Al wiste hi dat so int pec viele.
Die auenture helpt den coenen
Dicken daer hijs heuet te doene.
Coenheit, dats vordeel groot

1045 In steden daer mens heuet noot.

Dul coene tsine, dats domphede:

Menich man es doot daer mede.

Ic prise coenheit an den man

Die wijs es ende hem wachten can.

Die keytijf ende onsalich sijn:

Dats een wel onsalich man,

Die niet wille leeren ende niet en can.

Die ander die onsalich heet,

**}** 

Diere ne gheene hem mach comen Noch te nutscap noch te vromen.

Die derde onsaleghe es de gone
Die anderen lieden es ghewone

1060 Recht te leerne ende goet,
Ende dies selue niet en doet.
VVachti, vrient, so bestu wijs,
Dattu gheen van desen drien en sijs.
Bedecthede es harde goet

1065 In allen dinghen, daer mense spoet:

VVes bedect in dinen dinghen.

Dune moets oec niet vort bringhen,

No dine quade daet beromen,

No van quaetheit niemen domen.

1070 Die selue pleghet te doene quaet,
Hi waent dat alsulke daet
Pleghet een ander man te doene
Dan hi selue es ghewoene.
Die vele biddet es onwaert

1075 Ende ghemindert ') in sinen aert:

Ic rade den ghenen dies staet tomberne,

Dat hi nemmer en bidde gherne.

Menich es die gherne name,

Durste hi nemen van groter scame.

1080 Menich scaemt hem ende biddet node Die wel name, diet hem bode. Fol. 110, a.

<sup>1)</sup> HS. onghemindert.

Hine soude eens anders niewet sijn, Want vrihede die es groot, Soe es beter dan gout root,

- 1085 Want die es sijns selues man,
  Die sijn goet ende hem beureden can,
  Ende wel ghenoeghet dat hi heuet,
  Ende bi anders goede niet en leuet;
  Hi es vrij ende weeldich mede,
- 1090 Hi leet een lijf van salichede.

  Gheuen es een eerlijc wort

  Ende wel comen ende wel gehort.

  Dune moets oec niemen niet

  Alle dinc die men di biet,
- Al te nemene dat men mochte.

  Het es tijt oec te nemene

  Ende tijt weder te gheuene:

  Alle dinghen hebben tijt.

-F

- 1100 Ghef dattu gheues sonder edwijt;
  Some wile moet men nemeu
  Dor vriendscap hoeffenen ende temen:
  Die niet dar nemen dat men hem biet,
  Hine dar weder gheuen niet.
- 1105 Ghef willike, ne maect niet lanc,
  So heuestu vele te meerren danc.
  Ghef, dat goet, ende ghef bequame,
  Sone heefsture af ne gheene blame.
  Die rechtelike gheuet ende wel,
- 1110 Hi gheuet te dancke ende niet el, Want die om weder gheuen hopen,

Si sijn die hare ghisten vercopen,
Die gheuen om weder hebben also goet,
Hi es die coep of wissel doet,
1115 Die gheuet om weder te hebbene haue,
Het scijnt oft hi wouker gaue.

Fol. 110. b.

## . Fol 110, b.

## Catoen's Leeren.

Dit seide Catoen en sprac aldus: Si Deus est animus. Nu merct, sone, wat ic ghebiede Ende wat es dat ic di bediede! Dats dattu di daer ane sult keeren, Dattu Gode salt emmer eeren.

Du salt des maerghins vrouch vp staen Ende om dine bederue gaen: Men seghet, die te langhe slaept,

- 10 Dat hem die slaep onduchtich maect.

  Vachti dat men niet en seghet,

  Dat vele talen an di leghet.

  Men seghet: menegherande tale

  Ne sittet niemene goeders wale.
- Sone, doe, alse die vroede doet, Die heuet ghestadeliken moet; Hets lachter dat een hier seghet: »Laet dit« ende hijs selue pleghet. Ne merke niemens quade daet,
- 20 Dat vele merken dat es quaet, Want en es man no wijf Die sonder sonde leet sijn lijf.

Houtstu oec, dat yemen dert, Doet van di; hijs dom diet ghert, Omme dat hem lettel vromen mach, **25** Te doene den lieden quaet ghelach. Eenradich in dijn ghedachte Saltu wesen ende sachte: Hi es sot die sijn ghepeins Den lieden seghet haer ende gheyns. **30** Gheloef niet, alse dijn wijf tonrechte Claghet ouer dine knechte, Want der quader wijf sijn ghenouch : Die smans vrient sijn tongheuo[u]ch. Alstu nodes dinen vrient 35 Metti, die di heuet ghedient, Al sprect hi daer ieghen hiet, Daer omme saltune laten niet. Dune salt met talen no met spraken 40 Ghescelt ieghen den quaden maken, Hen sit den goeden man niet wale leghen hem te houdene tale. Minne die ghene die di minnen, Dien du wel ions laet hem beliemen; we i Hijs sot die daer te dienste staet, 45 Daert hem te scanden al vergaett " ' ' ' Die de lieden te scande maken, zau Saltu scuwen ende laten, seem it Want die hem volghet, God salse haten. **50** Dat men di beheeten heeft,

Eer die tijt comt dat ment gheeft,

Fol. 110, C.

Ne saltu niet beheeten vort, Want men lieghet menich wort.

Alse die iemene gheuet lof,
Ne wes te blider niet daerhof:
Die vroede merct ende verstaet,
Eer hi van yemen lof ontfaet.

Alse een ander man doet wel,

60 Dat onthout ende vertel;
Alse du weldoes, zwigher of,
So saltu hebben goeden lof.

Die wile dattu best ionghelinc, So doe so menighe scone dinc,

Dat men te goede dijns ghewaghe.

Ne roeke di niet dat eenieh man Stillekine gherunen can, Want die quade waent des,

70 Wat dat men ruunt, dat van hem es.

Al comt so dattu heues ghenouch

Hauen, houti int gheuouch,

Want heden es de man rike,

Ende marghin staet hem armelike.

75 Sone, alse di dijn arme vrient Van eere cleenre ghiften dient, VVes blider dan di es te moede, Ende danx hem met allen goede.

Al bestu arem man van hauen
80 Ende van rijcheden zeere bescauen,
Bepeinsti dattu hier te voren
Naect ende arem waers gheboren.

Dune salti niet keeren in dien
Dattu salt die doot ontsien,
85 Want die de doot ontsiet,
Hem en helpt sijn leuen niet.
Hijs dulre dan een quekenoet
Die hopt vp ander mans doet,
Want alle lieden, ione ende hout,

90 Hebben euen vele haers lijfs ghewout.

Alstu heues dies verdient

Dattu heues gheenen vrient,

Dune salt dat Gode witen niet,

VVant hem es leet datti messciet.

95 Van dien dattu heues beweuen, Saltu vroedelike lenen; Ende emmer wes so ondersteken, Dat di niet en mach ghebreken.

Du salti wachten, doestu wale,

100 leghen hem te houdene tale,
Die altoes sijn in dien
Hoe si verradenesse moghen plien.

Wachti ieghen hem die ghebaren Minlike, want die voghelaren

105 Scone pipen ende blasen,

Daer si die voghelkine met verdwasen:

Alse du heues kindre sonder goet,
Soe doe alse die vroede doet,
Die sinen kindren ambacht leert,

110 Alst noot heuet, datter hem toe keert.

Ic verbiedi nidichede:

So heuet meneghe quade zede,

Fol 111, a.

Wie sose draghet, God weet, Hi heeftre af dat hem mesteet.

115 Du salt hehben harden moet,
Wanneer dat men di onrecht doet:
Het sit wel elken goeden man
Dat hi also doen can.

Dune salt van di goet no quaet

120 Segghen, hoe dat metti staet,

Want dies pleghet ende heuet in zeden,
Men merket al in dorperheden.

Dune salt niet proeuen dine cracht An dat di es vter macht:

125 Daer leghet te prouuene lachter an, Dat een ghedoen niet en can.

Daer du weets ghedaen ondaet, Helestu dat, du does quaet, Dat men niet en segghe van di:

130 »Ic wane hijs gheselle si.«

Datti dine vriende raden,

Saltu in dinen sin bestaden,

Hier naer alstuus te doene heues,

Dattu raet di seluen gheues.

Du salt met dinen sinne al gader Eeren moeder ende vader: God seghet, diese belghen doet, Dat hem te pinen werde[n] moet.

Folish b. Sone, doe alse die wise,

140 Ende houti an di selue apise Daer du mede best gheucet, So mach dijn leuen sijn behoet. Du salt vroe ende spade
Staen naer dijns vader rade,

145 Laetstuut, het lachtren dine dade,
Ende oec maghet di wel comen te quade.
Alstu goet heues ende haue:
Du saltre di ghemac doen haue:
Wat helpet goet ende scat,

150 Daer niemen of en heuet te bat.

Ne rouke di niet wat die droemt,

Die ghene dinct mi dul dies goemt,

Want dat die lieden sdaghes verhoren,

Comt hem gherne snachts te voren.

Dattre wijsdom wone in,

Vant diere sonder leet sijn leuen,

Hets qualike met hem beweuen.

Alse dijn wijf verbolghen es,

Wat so seghet, want hare wort

Draghet die wint al vter port.

Sone, oftu vroet wilt sijn,

So tere in goeter maten dijn:

165 Hijs sot die teijn tonmaten vertert
Ende an die vremde hem ghenert.
Lieue sone, oec wachti dies
Dattu bidden niet en plies,
Ic segdi hoet int lant nu steet:

170 Die vele biddet, hi es leet.

Die doot en saltu haten niet,

Dor eene dinc die so pliet:

Dats dat so recht ouer die quade, Al comt so dicwile te spade.

- Houtre di an, hets di goet,
  Hets menich wijf die meer can
  Van vroeden rade dan sulc man.
  No beheet di seluen niet
  - 180 Langhe te leuene, want men 1) ziet
    Den 2) man wandelen ende gaen
    Heden, ende marghin eist ghedaen.
    Du salt offeren gherne Gode,
    Want het segghen sine ghebode:
  - Dat si met hem sullen leuen.

    Daer du wanes hebben tachter,

    Strijtstu daer, du hebbes lachter,

    Want beter es wel wech 3) ghegaen
  - 190 Dan qualike te stride ghestaen.

    Alstu heues ghedaen mesdaet,
    Castie di seluen, dats mijn raet,
    VVant hets den man grote ghenade
    Die hem seluen vroet es in rade.
  - 195 Al heuestu eenen houden vrient,
    Die di bi wilen heuet ghedient,
    Ne doemene niet, want die vroede
    Ghedinct wel van den houden goede.

Bloetheit te vliene ende wesen coene 200 Sit den goeden man wel te doeue,

<sup>1)</sup> HS. ment. 2) HS. Deen. 5). HS. work.

Want eer die blode heuet noet Seit hi, hi wil wesen doot.

Al heuestu dierne ende knechte Gecocht, nochtan merc bi rechte

205 Dat si sijn lieden alse du;

Alse staen si te dienste nv...

Alstu ghedincs in dinen moet
Hoe dat wilen metti stoet,
Dune salt di keeren niet in dien
210 Dattu dat selue willes plien.

Al es een man bedocht so spade

Dat hi steruet bi bosen rade,

Mercstu dattu does quaet,

Dune weets eerst hoet metti vergaet.

- 215 Al heuestu wijf ende lettel goet,
  Ne dincke niet in dinen moet
  Vrec te sine ende quaet,
  Want grote haue saen vergaet.
  Wiltu connen ende leeren
- Vroedelike an minen leere:

  Doestuut, di comtre af groet eere.

  Du salt leeren ende weder leeren

  Ende an die vroetheit di bekeeren:

225 Al can con vroetheit, diere af stact, Soe teglijt ende tegact.

Al becomt di een mensche wele,

Dune saltene prisen niet te vele:

Of hi di noch doet quade treken,

230 Dattune met eeren macht verspreken.

Fol. 111, d.

Alstu twifeles ieweren of,
Leerdstu dat, du<sup>4</sup>) heues lof:
Die niet en can ende niet en leert,
Hi es an bosen raet ghekeert.

235 Droncken te sine van wine Ende in hoerdome te sine, Daer af en comt ander recht Dan als strijt ende ghevecht.

Die ghene die zwighen ende lettel spreken,

240 Si con[n]en vele quader treken.

Men seit: die vloet die stille staet,
Soe es dieper dan die harde gaet.

Alse dijn gheluc gheuet min

Dan du ghers in dinen sin,

245 Mercstu dan, du best onvroet, Eens anders haue ende sijn goet.

Fol. 112. a.

Dattu macht doen, doe dat, Wilstu meer, du werds mat: Hijs sot die vorder hem wille strecken,

250 Dan sine cleedre hem moghen recken.

Ieghen den goeden enten rechten

Ne saltu striden [no]<sup>2</sup>) vechten.

Eene dinc es die God gherne wreect,

Dat men sinen vrient verspreect.

Al bestu arem ende sonder haue,
Ne wes te zeerich niet daer aue:
Die vroede merct ende verstaet
Dat haue comt ende tegaet.

<sup>1)</sup> HS. datty. 2) In der. HS. jet of ausradiert.

Hets vernoy ende groot toren,
260 Alse iemene heuet langhe te voren
Ontspaert, ende hem een ongheual
Doet dat ghewin verliesen al.
Oftu wilt dat men te quade
Niet vertelle dine dade,

265 So doe so vele, alse du leues, Alstu best doot, dattu prijs heues.

Dune salt, sone, metten houden
Weder scop no sceeren houden,
Want so die oude langher leuet,
So hi der wijsheden meer 1) heuet.

270 Vare so dattu werds vroet.

Doetstu dit, hets di goet:

Wanneer so di tgheluc ontgaet,
Datti die wijsheit bi staet.

Sone, wiltu di dies bewinden 275 Dattu gheuecht wilt ondervinden, Doe minen raet ende les Lucane: Hi salre di wel bringhen ane.

> Wiltu oec leeren wat si minnen Ende minne doen in dinen sinne,

280 Maser heuet bescreuen al

Wat men daer toe pleghen sal.

Wat so segghen ofte werken

Die lieden, ne saltu niet merken

Stillekine, want bi der tale

285 Mach men den man kennen wale.

Fol, 112, b,

<sup>1)</sup> HS. min.

Wiltu connen ende leeren Vele, so saltu di bekeeren Vroedelike an mine leere. Doestut, di comtre af groot eere.

290 Sone, dits die beste scat
Die ic hebbe, ende omme dat
Heetic ende beuele di
Datti emmer metti si.

Die dit maecte van Latine
295 In Dietsch, hi beghert te sine
luwe ghebede, vroe ende spade:
Bidt Gode dat hi hem doe ghenade.

## Waphene Martin.

[Dit es deerste Martin]

Sal die weerelt hiet langhe staen
In dus crancken loue,
So moet vrouwe ver Eere saen,
5 Sonder twifel ende waen,
Rumen heeren houe.
Ic zie den valschen wel ontfaen,
Die de heeren con[n]en dwaen
Ende plucken van den stoue;
10 Ende ic zie den rechten slaen,
Beede bespotten ende benaen,
Alse die meese in de cloue;
Rechts offene God verscroue.

Hoe 1) langhe sal ghedoghen dit
45 God, die alle dinc besit
In sine heerscapie,
Dat die goede vleeuwet ende bit,
Ende hem ne doech, no dat, no dit
Dat hi hiet ghedie.

Fel. 113, b.

<sup>1)</sup> HS. Joc.

Fol. 113, c 20 Al varet in den helschen pit,
Eist blaeu, graeu, zwart of wit,
Hets ghetrouwe als eene zie.
Recht man deluet sonder spit,
Hine heuet te pointe niet ghehit:
25 Inne gheer balgye;
Mi es leet dat ic waer lye.

Laet ons, Martin, ouer een Hier af spreken onder ons tween, In dit dyaloghe:

- Die wilen so onweert sceen

  Ende nv sit so oghe.

  Ic vraghe hu ende vleen,

  Berecht mi ia of neen
- Van dat ic hu betoghe.

  Ledichede es vrome ne gheen,
  Aerbeit vint vier in den steen,
  Daer bi ontsteect dat droghe.
  Nu spreect, ende ic ghedoghe.
- Waer soudic dat hebben verstaen?

  Dat ic daer toe dochte

  Te verclaerne dinen waen

  Die in twifele ware beuaen?

  Dats dat ic niet en vermochte.

  Doch en willix niet af staen,

  In wille dine bede ontfaen

Die dit ans mi besochte.

God sende mi den hemelschen traen,
50 Ende moet mine zinne dwasn,

VVant hi mi diere cochte,
Ende ict gherne vulbrochte.«

Martin, doe die weerelt began

Man te verheffene bouen man,

55 Doe seiet mijn vrouwe verEere.

Den dorper ende wijsdem den dan,

Ende daer trouwe ende doghet was an

Dien hiet soe sijn heere.

Nu maken die heeren een ghespan,

60 Ende gheuen der Eeren eenen ban,

Ende willen niet dat soe keere.

Sech mi, wanen tienijn ran,

Toech mi redene daer van:

Want ie gherne leere,

65 Wies seult dat het weere.

\*lacop ¹), mi dinct, ouer waer,
Sint edelheit hadde vaer
Te pijnne omme die eere,
Ende soe trac den scalcken naer,
70 Die raden nv hier, nv daer,
Ende niet scelden den heere,
So es edelheit worden zwaer,
Dat soe te clemmene heeft ommaer,

Fol 112 d.

<sup>1)</sup> H8. Martin.

Ende sinct in lanc so meere.

75 Dits nv alder weerelt claer,
Ende oghesien ende openbar;
Dus es verbannen eere
Ende weder staen ten keere.

Nv merct bi der sonnen lech[t]

80 Die alder weerelt oghen berecht
Bi hare 1) naturen:
Alse dat zwerc daer ieghen vecht
Entie neuel, met zire drecht,
So ne can so tier vren

85 Niet ghetoghen haer scone lecht:
Aldus verdonckert die scalcke knecht
Edele creaturen,
Alse hi hem daer ane echt,
Ende hare die edelheit verplecht,

90 Dat soe laet ghedueren

Fol. 113, a

Sint scalcke droeghen ouer een,
Dat neen wart ia, ende ia neen,
Ende hem dat wijsheit dochte,

55 Ende edelheit daer omme green,
VVat daer waesdom vte sceen,
VVanen dat comen mochte,
So es edel herte worden steen,
VVant haer ontfaremt dinc gheen

Bi hare den scalcken sueren.

<sup>1)</sup> HS. sirc.

- 100 Van daer men ghelt vte enochte.

  God gheue hem den langhen we[e]n

  Die te enauwene gaf dit been

  Den edelen ghedochte,

  VVant hire mort an wrochte.
- 105 Wat sal seghel ende was

  Ende brieuen, die ghewaghen das

  Wat dese heeren gheuen;

  Hets al niet, he[t]s een ghedwas:

  Alle lief hadt nu een wilt Sas
- 110 Oft een Vreese bescreuen.
  Trouwe es brescher dan z glas,
  Die hier te voren so stere was,
  So es tebroken bleuen.
  Ic wane noyt dies lands heere genas,
- 115 Hine moeste int hende sneuen,
  Ende sulc es slands verdreuen.«

Martin, du berechts mi wel: Hier bi sijn die beeren fel Ende wandel in die tale;

- 120 In weeter wat toe segghen el.

  Die scale hout boesheit ouer spel,

  Hij pijnt hoe hi die doghet smale.

  Caym slouch den edelen Abel:

  Dus souet die scale sijns heeren vel,
- 125 Hoe hine ghetreet te dale.

  God, die ons noch doemen sel,
  Biddic, dat hi den duuel

Fol. 113, be

In den ionesten male Metten scalken betale.

- Berecht een God die noyten was
  Alle creatueren,
  Twi heuet die quade dan den kies
  Entie goede heeft al tverlies?

  Wie salt ouer recht curen?
  - Mijn sin seghet mi als eenen ries:

    Hi, die Adame tlijf in blies,

    Die meester der natueren,

    Heuet beuolen, merc ende besies,
  - 140 Der blender auentueren Die verkeert telker vren.

»Iacop, sech: bestu verdort?

Dauenture es maer een wort

Van gheveinsder spraken.

- 445 Brincstu ongheloue vort?
  God siet alle dinc ende hort.
  VViltu den duuel maken?
  VVie heuet dijn herte dus becort,
  Dattu helts ant legher bort?
- Die papen sullent smaken,
  So werdstu verbrant ende versmort;
  In gaue om dine ziele niet 1 ort:
  Men mach met dusdanen saken
  Gode niet ghenaken.

Int wout en es loef, no blat
Buten ziere hoeden.
Al dat es in elke stat
Dat behoet hi ende besat

Al ghehinghet hi dan dat,
Dat die quade ghewinnet scat,
Ende menne heet den vroeden,
So hi hoghere sit vpt rat,

Fol. 113, c.

165 So hogher val, so meerre plat In der helscher gloeden, Onder der dunele roeden.

> Die rechtste wech ter helen waert, Entie alre cortste vaert,

Als men gheen mesdoen ne spaert,
Ende men emmer vort bezwaert
Die zielen ghebonden,
Ende dan ghesciet als hem begaert,

175 Ende men en rouct wiere mesbaert,
Nu noch te gheenen stonden;
So comt die doet diet al vertaert,
Onversien, want hets haer aert,
Panden van haren ponden

180 Die niemene can ghegronden.«

Martin 1), du heues mi bekeert, Ende ghewijst ende gheleert

<sup>1)</sup> HS. lacop.

Van dies ic niet en wiste.

Al sie ic meer den quaden gheheert,

185 Mijn herte en werdes niet verseert,

Noch in gheenen twiste.

Al heuet hi meer dan hi verte[e]rt,

Ende hi wint dat hi begaert

Met scalcheit ende met liste,

190 Ghinder wert hi ghedestruweert

Ende ghebonden ende ghemeert;

Sine kindere gaen te quiste,

Ghelijc eenen miste.

Martin, waerstu niet so vreet, Eene dinc die ic niet en weet 195 Soudic hu gherne vraghen: Twi sijn die sonden Gode so leet Dat hi den sondare es so heet In wraken ende in plaghen; Fol. 213 d. 200Want gheen sondare langher steet In sonden dan sijn lijf es breet: Twi torment hine met slaghen Eewelike sonder versceet? Dit en scijnt te pointe niet gheleet Tordeel, dorstics ghewaghen, 205 Al weten wijs wien claghen.«

> »Iacop, God die herten kent Sent den sondare recht torment Na der herten ghedochte; 10 Omme dat hi wilde als 1 rent

Altoes leven ende onghehent,
Vp dat wesen mochte;
So es hi ter hellen ghesent
Daer hi eewelije es ghescent.
215 Besie dine herte al omtrent,
Dincti dese redene blent
Die ic hier toe brochte?
Neent, diet wel besochte!«

Martin, du seghes wel ende waer, Ende dine redene die es claer, 220 Ende licht te verstane. Al ghepeins es openbaer Vor hem die tellet alle haer, Ende wat die hemel heeft ane; Ia louere, gras, dach ende iaer, 225Dropele zants es hem niet zwaer In telne te beuane. Hi heuet ypooricie ommaer, Ende leghet hem met wraken naer 230 Die in hare bane Pleghen omme te gane.

Soete Martin, men leset dat:
Al gauic wech lijf ende scat
Ende ghedoghede grote coude,

255 Ware ic in hooftsonden mat,
Het en diedde mi niet een blat,
Die nieuwe wet spreect ende toude.

Die ons dus nauwe maken den pat

Fol. 114, a.

Te hemele waert, ende so glat,

240 Ic wilde, God selue woude

Dat si porters waren ghesat

Ter hellen, si souden tgat

So houden met ghewoude,

Dattre cume iemene in soude.

245 »lacop, menech prouft ende coort
Der helegher scrifturen wort
Ende waense wel ghegronden;
So clapt hijt leeken lieden vort,
Die gherne nieuwe dinghen hort,
250 VVat hi beuet vonden;
Selue verstaet hijs niet een ort:
Dits meerre mesdaet dan mort
Dat si Gods wort dus wonden:
Hier naeyen sijt, hier eyst ghescort,
255 Hier breect een naghel, hier i bort.
VVapene van den honden,

Nu ende tallen stonden!

VVanen si die wort ghegronden saen
Daer die wortele ane staen
260 Gheplant in hemelrike?
Si iaghen vele ende cleene si vaen,
So willen si tsamen slaen
Ghelike ende onghelike.
Dies latic mijn vraghen gaen,
265 VVant het dinct mi best ghedaen
Dat ic hier af wike,

Dan ic viel in dommen waen.

Ende nutter eist dat hi vliet, de naen,
Dan hi te campe strike

270 leghen den kempe eerlike.

Of God ten ioncsten daghe sal
Ghepeins ende wort berechten al
Daer wi in oint mesdaden,
Soudi, alse eenen onwerden bal,
VVeldaet werpen int helsche dal,
So ware hi sonder ghenaden.
Neen hi! en es niet so smal
Van weldaden dat ghetal,
Hen wert van grade te graden
280 Van Gode ghedanct, die noyt en al
VVat men wel dede ofte stal:
Gherechtichede soude scaden,
Hen horde God niet die baden.

Dat seit dat gheloue mijn:

285 God moet in hem seluen sijn,
Hine mach el nieweren wesen.
Hi es gherechticheden fijn
Ende ghenadichede, dats anschijn,
Hets al een van desen.

290 Die van den watre maecte wijn,
Hine es sijns selues niet eyghijn.

VVat so die dore lesen,
Iacop, hout dat gheloue dijn;
Hets menich onbesceeden zwijn

Fol. 114, b.

295 Te priesterscap gheresen,
Dies niet en mach ghenesen.«

Martin, dijn gheloue es goet,
Ic bem dies seker ende vroet:
VVeldaet wert niet vergheten;
300 Laet hem begaen diet ghelden moet,
Ende diet al bi redenen doet,
Nemmeer en willix weten.
Hi es die ghene diet al behoet,
Alse die hinne hare kiekine broet,
Heeft hijt al beseten;
Hi gheuet ons ziele, vleesch ende bloet,
Hi hoet ons vor den helschen gloet,

Fol. 114, c.

Martin, menich parlement
Ende seghet: die minne es blent,
Oec eist een woert ghemeene.
Omme dat ic ben een onwijs rent,
So mac mi dese wort bekent,

Dat wi niet werden tesleten

Ten ioncsten, noch verbeten.

515 Want en nes niet cleene.
Es dat waer, so es minne torment
Entie hare volghet, es ghescent
Ende onteert al reene.
Nu seghet ele wise al omtrent,

320 Dat minne, dat edele instrument, Gode van Nazazeene Brochte in desen weene. »lacop, dijn vraghen es swaer;
Doch proestmen in redene claer

325 Drierhande minne.

Deerste, dats caritate, dats waer,
Dies sonder pine ende vaer,
Ende daer woent God inne.
Dander trect die weerelt naer:

330 Om eere, om goet staet al haer gaer;
Dits eene bastaerdinne.
Die derde minne heescht die iaer,
Als bi naturen elc doet sijn paer;
Al noch sijn si dinne

335 Die deser volghen bi sinne.

Deerste minne es so groot,
Dat alleene dat God gheboot
Vul prijsde niet haer wevde.
Iane trac so themelsche broot
340 Hier neder in der magheden scoot
Onder der Ioden zwerde.
Minne es God, dat merot al bloot.
VVie mochte els bringhen in der noot
Hem, diet al verwerde,
345 Dan die hem seluen daer in besloot,
Ende dor ons sijn bloet root
Storte hier neder vp derde,
Ende in minnen hem openberde.

Fol. 114, d.

Wien dat selke minne es cont,

350 Alse caritate, hi es ghesont;

Men machene niet verblenden.
Al laghe hi in der hellen gront,
Ware hi daer mede ghewont,
Hi ne ware niet in ellenden.

355 Maer God en wille den riken vont
Gheenen sondare, gheenen hont,
Nemmermeere toe senden:
Die edele haue, dat diere pont
Smaect alleene der vriende mont:
360 Men mach heer lijf doen benden

360 Men mach haer lijf doen henden Ende niet die siele scenden.

> Dander minne es onbehoet, Want so staet om terdsche goet Ende om der weerelt eere.

- Dits die minne die dicken doet
  Rudderscap wesen verwoet
  Enten woek[r]e heere:
  Want die rudder niet gheroet,
  Hi ne verslijt vleesch ende bloet
- Tander, al ware ghelt de vloet
  Ende hem vloyde in sinen moet,
  Hem soude noch also zeere
  Dorsten dant dede eere.
- Van hem die om die 1) eere steet,

<sup>. 1)</sup> HS. om die om die:

Wiltu eere hebben, wes ghereet
Te latene dat Gode es leet;
380 Pijn di omme datte
Dat hem lief es ende dat hi heet,
VVes vromech ende om die eere sneet.
Houtti dat men di niet en matte
Onder der ydelre glorien cleet,
385 Daer menestraudie met omme gheet;
VVant hare tonghe platte

Entie pijnt om den scatte.

Smelten alse snee clatte.

Fol. 115, a.

Eere te minne, dats eene dinc Daer noit herte met omme ghinc, Sone was van reenen aerde. **3**90 Bestu hout of ionghelinc, Doe wel altoes ende ontsprinc Die herten houserde: Prijs die in lodders tonghe hinc, Hen was noyt wert eere oghenwine **395** Onder die goede waerde. Onwerden lof vlie ende outsprinc, Die meneghen vaet ende wilen vinc Die dat wort begaerde Ende dat weldoen spaerde. 400

> Goed te hebbene ende scat Ende tamelike te nuttene dat, Dats een salich leuen. Maer goets minne maect 1 gat

Al wilde ment hem al gheuen.

Minne van goede wert ghehat

Vor Gode, in die hoghe stat

Daer die inghelen beuen.

440 Dese scuwen der eeren pat,

Want soe moet int helsche vat.

Salemoen heuet bescreuen:

Ennes niet erghers bleuen.

Die derde minne heeschet de tijt,

Fol. 115, b. 415 Alse die nature ontbijt
Die bloyende iare:
Dat es tedelste delijt,
Alse hare seamelheit hesnijt
Ende men doghet heuet mare,
420 Die men vint ter weerelt wijt,
VVant soe talre stont verblijt,
Rechts oft al hare ware.
Hope nemmermeer teglijt:
Die aldus sijn lijf verslijt,
425 Maect sine zinne elaer,
VVant God en es gheen futselaer.

Minne es, alse men bescreuen vint,
Cracht die twee herten bint
Tsamen in een reene wanen.

'430 Datte minne heetet blint,
Doet dat menich es so kint
Dat hi hem laet verspanen.

Sine conen minnen niet i twint
Die wandel sijn alse die wint,
435 Si rollen buter banen.
Ic waen, mer also vele vint
Minres in trouwen ghehint,
Alse men doet zwarter zwanen:
Dus laet hare minne af plane[n].«

440 Martin, ic ben des wel berecht Het seghet al, heeren ende knecht, - Vrouwen ende ioncvrouwen, Dat si met minnen sijn verplecht, In sanghe ende in rime slecht, Ende men cans niet bescauwen. 445 Mi dincke dat al die weerelt vecht leghen reenre minnen lecht, Ende volghen ontrouwen. Menich seghet nv ende echt: »Mijn sin es so ane v ghehecht 450 Dat ic wane bedouwen,« Achtre maken si de mouwen.

Fol. 115, c.

»lacop, du hebs mi oit ghevraghet,
Ende ic andwort ende verdraghet.

455 Nu willic, Martin, vraghen:
Vaenstu dat mi wel behaghet
Dattu mi dus heues geiaghet?
Neent, wistics wien claghen!«
Martin, vrient, wat helpt gheclaghet?

460 Vrach dattu wilt, ende ic ghewaghet:

Ic wilt al verdraghen. God helpe mi, want hi vermaghet Dat mijn sin so werde ghevaghet Dats di moete behaghen:

465 ic wille dandworde waghen.

»Lieue Iacop, so berecht mi: Of dat volc al comen si Van den ersten Adame, Twi es deen edel, dander vri, Die derde eyghin man daer bi? **470** Wanen quam desen name? Twi seghemen ten dorpere: »spi Ganc wech, God onneere di, Da best der weerelt scame.« Die edele heuet al tghecri, 475 Men seghet: »willecome gbi;« Dits, dies ic mi vergrame, Want het dinct mi ontame.«

Martin, den meneghen es bedect Die dinc daer dijn sin vp mect, 480 Ende du vraghes wel verre; Want heuet een persemier ghebleet Enten lieden thare ontpect, So wille hi, sonder merre, Onder die edele sijn ghetrect, 485 Al ware hi C fout beulect, Tghelt claerten van den terre. Dits die dinc die lieden weet

Fol. 115, d.

Ende menichsins te winne trect, 490 Ende maecter Gode om erre Entie ziele in die werre.

> Nv waent sulc, dat tfolc eyghijn Comen es van den quaden Cayhijn Die vermorde Abelle,

- 495 Ende dien God verdoemt hiet sijn.
  Dit en es niet waer, Martijn,
  Bi redenen die ic telle:

  Want al dat gheslachte sijn,
  Bescrijft ons die bibele fijn,
- Maer dat dorperlije venijn
  Dat Cayin drouch, dats noch anschijn
  An meneghen, die ie telle
  Van herten sijn gheselle.
- 505 Sulc waent dat van den quaden Cam,
  Doe Noe sijn vader was gram,
  Want hine niet en decte,
  Dat eyghin volc van hem quam,
  Want hem sijns vader vlouc mesquam.
- 510 Hi dolde, diere vp mecte.
  Al vindmen dattie goede ram
  Dicken wint dongaue lam,
  Dits der rudarise secte.
  Van den edelen Abraham
- Dat oint ter eeren trecte,

  Noch noit hem beulecte.

Martin, tduudsche loy vertelt Dat van onrechtre ghewelt

- Ende sine viande hadde gheuelt,

  Dat hiet hi verdoemen

  Ende vercopen omme ghelt:
- Dits volc dat men noch eyghin telt
  Ende men scalc hort noemen.
  Natuere gaet haren rechten telt,
  Maer auenture wast ende snelt,
  Meneghen te vromen,

530 Ende tonneeren hem somen.

Fol. 116, a. .

God ghedoghet om onse mesdaet
Dat een gheslachte neder gaet
Ende een ander riset.
Wie mach weten sinen staet!

Die al die weerelt spiset.

Die meest tsinen dienste staet,

Men siet dat sijn oyr ende sijn saet

Meest in die eere gheriset.

Dat, die wet Gods versmaet,
Vert het te valle ghewiset
Ende van niemene ghepriset.

Mine rouc, wiene drouch of wan, 545 Daer trouwe ende doghet es an

Ende reene es van seden, Huut wat lande dat hi ran; Dats dien ie der names an Van der edelheden.

B50 Al vercocht men selken man,
Hens niemen die bem gherouen can
Siere doghedachticheden,
Mi dincke dat edelheit began
Huter reinre herten dan,

555 Met dogheden besneden, Ende beghint noch heden.

Martijn, oftu clemmen wout
Ter edelheit, drie pointe hout
Die ijc di sal leeren:
560 VVes nerachtich ende minne niet tgout,
VVes eerschtich menichfout,
Dese twee hout niet vor sceeren.
VVes werachtich ende stout;
Dese drie pointe vaste hout,

565 So bestu val eeren.

Hennes niemen, ione no out,

Dien du scal[c] dan dincken sout,

Sonder die weldaet deeren

Ende doghet tondogheden keeren.

>VVaerheit, Iacop, ic hebbe verstaen
Vut dinen monde redene gaen,
Vul rechtre waerhede,
Al spreect in sinen bouc Alaen,

Fol. 216, b.

Dat edelheit quam, sonder waen,

Van verhouderder rijcheden;
Die [e] delheit mach men af dwaen:

Wert men arem so eist ghedaen,

Men valt in doude steden;

Maer reene edelheit, dats i traen

Die dorper herte nie conste ontfaen,

Die gheuet dor smeinschen beden

God in sire miltheden.

lacop, ic hore an dine wort, Dat alle menschelike ghebort Van Adame begonde: **58**5 Hoe es die maechscap so testort Dat deen den andren vermort? Dits iammer ende sonde. Nijt es weder ende voort Meester int lant ende in die port, **590** Tfolc es worden honde. Sech mi, alse diet gherne hort, Te vraghene ben ic becoort Alse diet gherne ondervonde Van beghinne ten gronde.« **595** 

Martin, houerde ende nijt
Entje alre eerste strijt
Begonste in hemelrike,
Alse Lucifer te sire ontijt
600 In den hemelschen delijt
VVilde sijn Gods ghelike;

Fol. 116, c.

Daer viel hi in den helschen bijt, Daer hi nemmermeer enslijt, Mar bliuet eewelike.

605 Nu sent hi dor die weerelt wijt Sijn <sup>4</sup>) venijn ende sijn vlijt Ende wille dat het blike, Alset doet iammerlike.

Twee worde in die weerelt sijn,

610 Dats alleene »mijn« ende »dijn«,

Mochtmen die verdriuen,

Pays ende vrede bleue sijn,

Het ware al vri ende niemen eyghijn,

Manne metten wiuen.

615 Het war ghemeene tarwe ende wijn;
Ouer zee, noch vp ten Rijn
Ne soude men niemen ontliuen.
Nu benemet dat venijn
Van ghiericheden dit, Martijn,

620 Ende doet al achtre bliuen Ende ander loy bescriuen.

God, diet al bi redenen doet,
Gaf dat wandel herdsche goet
Der menscheit ghemeene,
625 Dattere mede ware ghevoet
Ende ghecleet ende ghescoet
Ende leuen souden reene.

<sup>1)</sup> HS. Mijn.

Nu es ghiericheit so verwoet,

Dat ele settet sinen moet

Fol. 116, d. 630 Omme al te hebbene alleene.

Hier omme stordmen menschen bloet,

Hier omme sticht men metter spoet

Borghe ende hoghe steene,

Meneghen te weene.

Dat het waer es, sonder waen,
Dattu hier heues ontbonden:
Goets es ghenouch, liet ment gaen
Int ghemeene ende hem ontfaen

640 Die arem worden vonden.
Dus viele alle orloghe saen,
Dus mochtmen die zielen dwaen
Ende claren van den sonden.
Miltheit heeft hare macht ghedaen,

645 Vrecheit leert die weerelt vlaen;
Dit proeuen ende orconden
Die minres van den ponden.

Alse die mensche es ghewont

650 Van gherechtre minnen,
Doet der oghen wandel vont,
Al comet vter herten groat
Dit euel te beghinne?
Ic liet mi costen wel een pont,
655 Ende ics vroet ware teser stont:

Mac mi dies in inne.

Mine redene blinet onghesont;

Hennes wijsheit niet dinne,

Naer dat ic redene kinne.

Martin, du best eene vri druut, 660 Du spreex recht als een Vriese ruut Die noch noit en minde. Alre hande edele fruut Comt van minnen, vut ende vut, Die noit dorper en kinde. 665 Hem can ghehelpen el gheen cruut Die stille mint of over luut: Dan hem teuel toe sinde . Der herten enter oghen virtuut, Willic dat hier mede si bedaut. 670 Prouf, of ic dit ontbinde Entie redene bevinde.

Fol. 117, a.

Een zwaer orloghe ende een groet strijt
Ende daer toe een eewelijc nijt
675 Es tusschen der herten enten oghen.
Therten den oghen verwijt:
»Du best die mijns niet ne vermijt,
Bi di bein ic bedroghen.
Du best open talre tijt,
680 Elken besonder die vor di lijt
Du best vrient, dits gheloghen.
Sluut dine dore teenegher tijt,
Daer menich dief voren lijt.

Bidi ben ic bedroghen, Dies claghic den oghen. **68**5

Wapene, vriendelijc viant, Dor di doghic meneghen pant Ende meneghe coude. Wach! datti nature oit vant! Waer di verboden huus ende lant **690** Ende des meinschen houde, So ne bonde mi gheen bant, Lichtre ware, dan een zant, Al gadre mine scoude. Men stake bet vut metter hant 695 Ende versmorde sulken pant Onder donreene moude, Vp dat nature woude,«

Therte zweech, ende toghe sprac: 700 »Mi dinct dat hu sin ghebrac, Vrouwe coninghinne, Dat ghi mi tyet hu onghemac, Want noit van mi tuwaert lac Een stof, al quaemt mi inne. Alse men mi somwile vte stac, 705 Wat dochte daer na smeinschen sac? Sijn wel varen was dinne. Sonder noot maecti ghecrac Ende werpt vp mi uwen hac, Dat ic hu vrouwe kinne 710

Ende mine coninghinne.

Fol. 117, b.

Merket, vrouwe, ende besiet Dat ghi ouer mi ghebiet,
Alse ouer alle huwe lede.

- 715 Menne conde hu ghescaden niet,
  Waert so dat ghi van hu sciet
  Alle dorperhede.
  Maer alse ghi bi mi bespiet
  Dinghen die ghi ane v tiet,
- 720 Volghedijs gherne mede.

  Ghi sijt alse teraneke riet,

  Dat den winde volget ende vliet:

  Hu onghestadichede

  Maect hu den onvrede.«
- Dit orloghe heuet ghevelt,
  Alse men hare den twist vertelt,
  Vrouwe Redene bi besceede.
  Beede gader soese scelt,
  Elken deelt soe daer sijn ghelt;
- 730 Niet ghelike beede.

  Baer sculdich soe die herte spelt,
  Alse diese ouer voghet helt
  Ende vrouwe, bi haren heede.

  Maer des ongheuals ghewelt
- 735 Dat bi ziene therte dwelt

  Tyet soe des oghes gheleede:

  Dus deelet soe die veede.

Martin, hier bi moghestu sien: Weder die oghen therte vlien, Fol. 117, c.

740 So therte die oghen.

Alse therte wille ontien,

Om niet dan die oghen spien,

Daer nes gheen ghedoghen.

Maer hets emmer der herten plien,

745 Alst dor doghen siet desen of dien.

745 Alst dor doghen siet desen of dien,
Daert hem toe wille boghen,
So moet al sijn wille ghescien:
Toghe moet lyen ende ghien,
Daer dore quam ghevloghen

750 Minne int vertoghen.

»lacop, dine redene es claer,
Al dinct soe den ghenen zwaer
Die lettel ghevroeden.
Ic weet dat wel, ouer waer,
755 Die ziele ware al sonder vaer
Ende in sekerre hoeden,
VVilde therte maken ommaer,
Daer hare die oghen sendden naer:

Niemen dorstem vermoeden.

760 Dat hi beuen soude daer Ende wisen ten gloeden Die hier ten sonden spoeden.

Berecht mi, Iacop, oftu wout:

Weder es sekerst int behout,

Rijcheit, so aermoede.

Eist leec, clerc, ionc of hout,

Het dinc[t] mi wesen gader gout,

Al staet naer den goede.

Aermoede prijst men menichfout,

770 Men seghet, soe es seker ende bout
Vor rouers sonder hoede.

Doch minnen si vor dwater smout,
Si scuwen hongher ende cout;
Eist als ic mi gheuroede,

775 So dolen dese vroede.

«

Fol. 117, d.

Vpten stoel daer Moyses sat,
Daer sitten die gheleerde.
Dat si wisen doe, al dat
780 Si wisen bi den rechten pat:
Vvel hem diere hem an keerde!
Maer in weldoene sijn si lat:
Si heeten vasten, si sijn sat.
Ne volghe niet sulken heerde:
785 Sine minnen niet vor den scat,
Haer hant es altoes sonder gat.
Noint volc was bouen der erde
Dat meer goeds begherde.

Die meerre menechte es dus deen,
790 Doch vint mer, sonder waen,
Al sijn si selsiene,
Die den erdschen goede ontgaen
Ende aermoede anevaen,
Bi heleghen engieue.
795 Si lieten hem bluwen ende slaen,

Tormenteren ende vaen
Omme die helle tontvliene.
Hier in waert sekerst vulstaen:
VVant dien hem in dit doepsel dwaen,
Sijn seker Gode te ziene,
Noch niet te messchiene.

Die Gods sone toghet ons dat,
Die euen gheweldich sit ende sat
Den vader in sijn rike;
805 Hi beete in dese aerme stat,
In der reynre Marien vat,
Harde omoedelike,
Daer hi cume soghes was sat,
Ende ghedoghede meneghen gadsat
810 Van sinen onghelike:
Dat aermoede es een pat
Die dor den hemel maect een gat,
Ende soe niet en betwike
Die hare met trouwen wike.

Fol. 118. a.

Ende ghecleet, nv wel nv bet,
Varen int langhe leuen?
Ende Ihesus naect, int bloet besmet,
Ende sine rechtre side ghesplet,
Ende an thout verheuen?
Of thouet van onser wet
Met scarpen dornen was beset,
Alset noch es bescreuen;

Eist dattu wilt sijn sijn let,
825 Magherlike drinc ende et,
Leere weelde begheuen,
Oftu moets zware sneuen.

Niet en segghic dat rijcheit sent Die zielen in den torment, Vp dat ment nutte met rechte; 830 Maer sekerst es viien dat serpent, Dan te wandelen daer omtrest, Dat het di niet bevlechte. Maer rijcheit maest den mensche so, blent Dat hi Gode nine kent; 835 Dus sceet men van den lechte Ende wert van leuene een rent; Daer valt men in den helschen scent. Dus bringhet in die echte Die dauel sine knechte. **840** 

»Iacop, du spreex wel ende waer;

Maer die wech es nauwe ende zwaer
Ende zeere onghetreden,
Met aermoeden te clemmene daer,
845 Daer men leuet sonder vaer
In eeweliken vreden.«

Martin, so trec die aerme naer,
Deele hem stille ende openbaer
Van dire weeldicheden.
850 Eere der kerken enten outaer:
Het wert ten jonesten daghe claer.

Fol. 118, b.

Daer di God sal besteden -Met sinen lieuen leden.

Die wech es nauwe ende hooch, Daer Jhesus bi te hemele vlooch: 855 Dats passie ende aermoede. Oftu meer hebs dan di dooch, Om die Gods hulde pooch, Deele van dinen goede; Dine fiere herte booch 860 Ten armen menschen ende pooch Ontfaermicheit van moede. God selue die noit en loech Enten milden noit bedroech : Sette di in siere hoede 865 Buten des viants roede.

Slacop, die weerelt maect ghescal
Ende thyent den vrouwen al
Dat wi in sonden sneuen;

870 VVant Yeue viel den eersten val,
Daer wi omme int erdsche dal
Noch alle sijn verdreuen.
So segghen si, groot ende smal,
Dat soe Adame therte stal

875 Die hem hare liet vergheuen.
Sech mi, wien men thyen sal
Dit verlies sonder ghetal,
Daer wi in moeten sneuen,
Alse enden sal dit leuen.«

Die mi tyet, dat hi mesdoet,

Kent hi vrome ende scade.

Ic zie die zee, ic zie die vloot;

Ic settere willins in den voet

Bi eenen dommen rade.

Wien maghies draghen euel moet,

Of mi die stroem metter spoet

Draghet in den ghewade?

Of ic quaet kenne ende goet,

Fol. 118, c.

Sulc thyent den vrouwen vp sien Dat si hem dat herte ontien, Alse die steen die naelde.

Men salt claghen spade

Dat ic mi verlade.

**890** 

895 Hi dinct mi mesdoen in dien,
Wilde hi der waerheit ghien,
Dat hi daer toe taelde.
Wat moghens vrouwen dat manne plien
So nauwe om hare scoenheit spien?

900 Wies diese daer toe haelde?
Wilde die claghere in tijt vlien,
Sone mochtem niet messchien,
Ende hi den sin verscaelde,
Eer: hem therte daelde.

905 Vrauwen sijn bi natueren goet: Si slachten den wine enter gloet, Die de weerelt verbliden. VVant wie des wijns te vele in doet,
Ende te naer den viere set den voet,
910 Hine cans niet gheliden.
VVaren die manne alsoe behoet,
Dat si oghen, sin ende moet
VVel consten besniden

... ware vrouwen minne spoet

915 ... vorden si van minnen verwoet
... dompelike toe tiden.
Dit doet moussen beniden

Fol. 118, d. Dit doet vrouwen beniden.

Dat men te lettel ghetrouwe kint : Vrouwen, claghic niet een twint,

920 Bi ecre maniere:

Want, wat so men vele vint

Wret 1), onwert ende onghemint,

Ende men copet ondiere,

Manne sijn loser dan die wint,

925 Hare scone claghen vrouwen verblint;

Want si sijn goedertiere.

Grote sonden hi hem bewint

Die valsche worden vrouwen toe sint:

God, die moetene schiere

930 Senden ten helschen viere!

Wat mochte ver Hieue dat Adam Dor haren wille den appel nam Dat wi noch besteruen?

<sup>1)</sup> HS. wert.

Ic waenre one vordeel ane quam,

935 Want hier omme themelsche lam

Wart mensche tonser bederne.

Hi versoende den vader gram,

Ende wijsde den wech enten dam

Toter hogher hernen.

'940 Selsienre dinc noit man vernam, Dan die maghet Gode meecte so tam, Dat hi eene wernen Om ons wilde sternen.

Wat maken quaet sprekers ghescal?

945 Vrauwen dadent welna al
Dat oit wonder ghesciede.
Al dat es ende wesen sal
Ende dat oint was, sonder ghetal,
Inghele ende liede,

950 Beneden groot ende smal;
Meria ghenas den val
Van meinscheliken diede.
Soo was die rouede ende stal
Die zielen int helsche dal,

955 Dies Lucifer beghiede, Want het was sine meiseniede.

»Iacop, du best den vrouwen hout,
Du gheues den mannen al de scout.
Ic wanict best ghedoghe

960 Ic vergheue al onghedout
Allen vrouwen, ione e

Fol. 179, a.

Omme die vrouwe hoghe
Daer ons af quam onse behout.
Ghedanct si soes menichfout,
965 Dat soene vp hilt met soghe
Die ons benam dat helsche cout;
In hare bem ic te hendene bout
Onse dyaloghe:
In vraghe nemmeer, no ne toghe.«

## Dander Martijn.

Spreect, heuestu gheen spreken in?
Du dinx mi al verdoren.
Du ne achtes meer no min
Dan omme weelde ende om ghewin:
VViltu di dus versmoren?
VVaert al dijn dat comt int Swin,
Gout, seluer, stael, loet, vser, tin,
So bleuestu verloren,

10 Daetstu ter toghet gheen beghin.

Hef vp dijn houet ende dinen kin,

Tontijt warest du gheboren;

Heuestu dat dichten verzworen?

>lacop, de woens in den Dam

15 Ende ic te Dorderecht; dies ben ic gram
Dat wi dus sijn versceeden.

Weetstu wat mi oit mesquam?

Dat ic bate noch nie vernam.

Ant dichten van ons beeden.

20 So es mi die sin worden so lam
Dat icker node weder an quam:
Dit deet mi verleeden.

Fol. 119, b.

Du wecs mi alse een scotel ram; Al bestu wilt, du werts tam. Leere dine worden cleeden

25 Leere dine worden cleeden Soetelike ende ghereeden.«

Martin, vrient, hebbic messeit, Ic beins te beterne ghereit, Ic wils al vp hu bliuen;

- 50 Maer verstant mi ende ontbint
  Eene dinc die mi vp therte leit,
  Die willic hu bescriuen,
  Daer hare die weerelt mede meit,
  Ne dade dat lief worde leit,
- Wat dat es in die weerelt breit,
  Steden, bosch, berch ende preit,
  Soude men verdriuen,
  Wilde men minne ontliuen.
- Van vrouwen moeste dijn sermoen,
  Of beghinnen, of enden.
  Waerstu een dorper, du spraex van coen,
  Nu es dine herte dies ontfloen;
- Doch willix mi ghenenden,
  Ende steken af minen caproen,
  Ende horen watti hier toe spoen,
  Dattu den onbekenden
  Martine niene laets gheroen;
- 50 Al haddic ane 11 yserine scoen,

In mochtu niet ontwenden; Nu sprec, ie saelt ontbenden.«

Martijn, da sout mi verstaen:

Eene vrouwe wel ghedaen

Heuet mi gheuaen met minne.

Al dat Gode es onderdaen

Lietic al om hare gaen,

Mochtic se ghewinnen.

Nochtan weetic wel, sonder waen,

O Dat soe mijns niet en acht i spaen:

Mijn herte doet mi bekinnen,

Al souder omme die weerelt vergaen,

Dat soe mi niet en soude ontfaen

In hare herte binnen;

65 Hier toe nes gheen verwinnen.

Fel. 119, c.

Eene ander vrouwe es die mi mint,
Bouen al dat so leuende kint,
Met ghestader trouwen,
Die mi gheprijst es niet i twint,
70 Maer die scoenste die men vint
Ende bloeme van allen vrouwen.
Nu es mijn herte so hart i vlint
Dat so hare iet daer toe verbint
Dat soese wille scouwen.
75 Hoe lieue vpsien soe mi toe sint,
Het dinct mire herte sijn i wint;
Soe liete hare eere bedouwen,

Eer soere quame in rouwen.

Martin, nv hore eade verstant:

- Dat costen moet seens leuen.

  Nu hebbic de macht in mijn hant

  Welc ic wille; ic breke den bant,

  Ende maghet hare al vergheuen.
- Den liefsten die God oint vant;
  Hier toe sijn si verdreuen.
  Ne liech mi niet als z truvant,
  Maer sech mi, an welken cant
- 90 Dijn hert es bleuen,
  Fol. 119, d. Ende welke du liets sneuen.

Martin <sup>1</sup>), dins gheens vraghens waert: Die de waerheit niene spaert, Heuet dit saen ontbonden.

- 95 Het es emmer der herten aert,
  Dat soe daer waert tijt ende vaert,
  Danen hare quamen die wonden.
  Al sout al varen in der vaert,
  Wat so welvarens begaert,
- 100 Nu ende tallen stonden.

  Ic verloeste die mi therte bezwaert.

  Soudic hare dan doen smaken tswaert?

  Dat ware ondervonden

  Meerre moert dan sonden.
- 105 Tonghe lieghet, maer therte niet,

  Want so wat dat herte ghebiet,

<sup>1)</sup> HS. lacop. Martins Gegenrede fehlt.

Wilmen emmer vulbringhen.
Wat es Naersins ghesciet,
Die sine vorme spieghelt ende siet

- 110 Int water sonder minghen?

  Hant ende mont hi dare waert biet,
  Hi hit, hi claghet sijn verdriet;
  Natuere ne wils niet ghehinghen,
  Dat hem can ghehelpen niet;
- 4.15 Hi dolt alse hi wel seine siet;
  Hi ne constem niet bedwinghen,
  Hi ne staerf bi desen dinghen.

Medea toghet ons selue dat, Die rouede ende stal haers vader sont

- 120 Ende verslouch haren broeder,
  Om Iszoene dies haer cume bat,
  Soe liet coninc rike ende scat,
  Vader, suster ende moeder;
  Nochtan, daer soe alleene sat,
- 125 Wijsde hare redene den rechten pat,
  Al volghede soe den loeder.
  Maer therte was hare so mat,
  Daer minne in hadde ghemaect z gat;
  Ville hilt den roeder,
- 130 Al was dis redene vroeder.

Exempel vindic sender ghetal, Die met mi souden lyen al, Dat ic hare tleuen gaue Die mi therte rouede ende stal. . Fel. 100, a.

- 135 Martin 1), mac mi gheen ghescal,
  Hier en sceedmi 2) niet ave.
  Al tvolc dat woent sonder ghetal,
  Beede vp berch ende vp dal,
  Eist coninc, ofte grane.
- 140 Dijn proeuen wert hier ieghen smal,
  Hen sal niet wert sijn een bal,
  Ghevullet met draue,
  Also helpe mi sente Baue!

»Iacop, dù best een stout seriant,

145 Dats I vast choep ende I vast bant
Die niemen mach ontbinden.
Die choep die Alexander bant
Ontchochte sijn zwert, niet sijn hant,
Alse hijs hem wilde bewinden.

150 Laet ghetaken an uwen cant,

Men sal hu vroetscap te hant

Tellen metten kinden.

Also vele, also dieden mach z zant,

Ieghen Casselberghe in Vlaender lant,

455 Sal dieden hier hu vinden, Al waendi mi verblinden.

> Ghi wilt sterken uwe wort, Die ghi nv hier bringhet vort, Met truffen ende met poetrien. Of Medea dede moort

160 Of Medea dede moore

<sup>1)</sup> HS. lacop. 2) HS. secedics.

Ende hem Naersus heuet versmort,

Dats minne van sottien.

Dit wort minne, ende datter toe hogt,

En was met minnen noit begort,

Fol, 120, b,

165 Noch met ribaudien.

Wien dat reine minne becort,

Diene mach niet sijn bedort,

Dies sullen met mi lyen

Die meesters van clergyen.

Les toude ende tnieuwe testament,

Ende besie al omtrent

Alle die heleghe liede,

Wie was van minnen oint ghescent?

Wien maecte oint minne blent,

175 Die ane Gode ghiede?
Si minden vrouwen, wel bekent,
Scone ende edel vp sulc conent
Dat hem God hoyr beriede.
Al dogheder omme somich torment,

180 Sulc alse minne der ioghet sent;

Wie waest diere omme messciede,
Ghelijc heydinen diede?

Abraham was ver Saren man;
Doe sine amie heffen began

185 Bouen haerre vrouwen,
Daer hen was gheen houden an,
Hi ne dedse wech, want redene vernam
Ende sine herte vul trouwen.

Gheen edel man, no wijs, en can Minnen sonder redene dan; **190** Dit mach men wel bescouwen. Sulke minres ghenieten den ban Die metter mesdaet maken ghespan; Die minres willie blouwen,

Want dats minne vul rouwen **495** 

Fol 130, c.

205

Of ic dan sette minen sin, Daer ic en mach meer no min An winnen dan al scade; Ende mi eene andere so heuet in, Dat soe haer seluen ende al ghewin **, 200** Mij ian vro ende spade; Mi dincke dat ic meer sculdich bin Hare, die mi coes int beghin Ende ane mi blinet ghestade, Dan hare die fierlike haren kin Te mi waert draghet, ende haer ghespin Van minnen els draghet te zade,

Martin 1), of ghi niet en acht Exempele die ic vort hebbe bracht, 210 Ic wille te bybele keeren. Die minne hadde ouer Adame macht, Soe verwanne met harer cracht'2). Den vroetsten van allen heeren.

Ende diere ic omme niet bade.«

<sup>1)</sup> HS. lacop. 2) HS. mucht.

245 Van hem sijn wi alle ghewracht,

So eist recht dat hem ele slacht;

Men maghet wel doen met eeren.

Minne ouer redene verwacht,

Vvie sore omme weent of lacht,

220 Vrouwe Yeue moestem leeren

Sijn ontbeeren.

Wat machte hadde Samsoen,
Of Dauid, of Salomoen
leghen die cracht van minnen?

225 Daer ne es toe recht!) gheen doen.
Sorobabel in sijn sermoen
Doet ons wel bekinnen,
Dat wien so vrouwen minne ontspoek,
Hine mochte nemmermeer gheroen

230 In siere herten binnen,
Hine moeste al sinen sin ondoen
Ende volghen hare, al ware so ghevloen,
Oft hem selue ontsinnen:

Dat dit wort Amor bediet

Dat in Dietsch lundt minne.

Elc letterkijn, diet wel besiet,

Hout in een wort sinne bespiet

240 Der minnen cracht daer inne.

Hier toe es gheen verwinnen.

Fol. 120 d.

<sup>1)</sup> HS. toe rocht toe.

<sup>2).</sup> HS. Iacop.

Aldus ontbindet Latijndsche diet:
Porringhe die den sin wech tyet
Ditser een ten beghinne
Entie redene tontmoetene pliet.

245 Aldus ontbant ende besiet
Mijn meester als ict kinne,
Of mijn verstaen es dinne.

Of dit minne es, alset es,

Wes des seker ende ghewes,

Ic volghes minen eersten worde:

Ouer waerheit lijc des,

Soene smaecter zwert no mes

Die mi therte dorborde.

Herte nemmermeer ghenes,

Lieghic van eenen worde!

Prouf dattu wilt, Martin 1), ende les,

Dies es mijn herte wel gheles,

Dat ic mi eer vermorde,

260 Eer icse steruen horde.

»Iacop <sup>2</sup>), ruut gramarien,
Du pleghes dies rude liede plien,
Diet ware niet wille lyen:
Mesdaden die den wisen messchien
265 Sal men niet <sup>3</sup>) in exemple tyen,
Maer Gode benedyen,

<sup>1)</sup> HS. lacop.

<sup>2)</sup> HS. Martin,

<sup>3)</sup> HS. neet nict.

Die ons daer bi leert sonden 1) vlien
Ende vp gherechte minne zien.
Ic zwerdi dat bi Marien,
270 Dat ic di doe noch heden ghien
Met mi, oftu best een paijen,
Ofte in heresien,
Of van sduuels partien.

Fol. 121, a.

- Nu hore na mi ende verstant:

  275 Wie was die eerst minne vant
  Dan God, die selue es minne?
  Al dat oint maecte sine hant,
  Al minnet sire herten bant
  Met besceedenen sinne.
- 280 Ia Lucifer, den helschen viant,
  Ne haet hi niet, dats becant,
  Noch en dede van beghinne.
  Dat hi sit in der hellen brant,
  Dat dede der houerden pant 2),
  285 Der helscher coninghinnen.

285 Der helscher coninghinnen, Daer bliuet hi altoes inne.

Dat dit waer es proeft wel dat:
Ware eeneghe dinc van Gode ghehat,
Het mochte niet ghedueren.
Die onghetellede Gods scat,
Hen was noit tontfarmene mat
Sine creaturen,

**29**0

<sup>1)</sup> HS. sonder.

<sup>2)</sup> HS. pont.

Vp dat mens hem met trouwen bat.

Maer Lucifer sit ende sat

295 Altoes, ende telker huren,
In der sierre houerden stat
Ende nemmermeer we[r]t hijs sat:
Dus en mach sire naturen
Gheene ghenaden ghebueren.

Dat God niemene heuet leet,

Wien gheuet hi tlanghe leuen?

So den ghenen die hem es wreet,

So die hem met minnen heet

Onderdaen es bleuen?

Ic dart wel segghen vp mijn beheet:

Sine houescheit ware onghecleet,

Liet hi den ghenen sneuen

Die al tsinen dienste steet.

The loen hare weder gheuen,

Fol. 121, b.

God gheuet al, cleene ende groot,
Dies die mensche heuet noot:

315 Dit proest men bi sinne.
Hi storte dor ons sijn bloet root,
Ende gheuet ons themelsche broot,
Vp dat men weder minne.
Dor ne gheenen wederstoot,

320 Daer ons sonde oit mede scoot,

Die dor mi lust beuen.

Ne laet hi ons daer inne,
Legghen wi thooft hem in den scoot.
Soude so maken dan die doot,
Die ic mi so hout kinne,
325 So ware mijn vroeden dinne.

Waerheit, Martin 1), du segghes waer,
Maer het was mi te vindene zwaer

Dattu hier hebbes ontbonden.

Ic lye verwonnen openbaer:

530 Mine minne es der zielen væer

Ende besmet met sonden.

Du seghes daer an wel ende waer: Redene heuet minen waen ommaer, Dit hebbic onder vonden.

Nu moete ons God ghebringhen deer Minne niet en end haer iser, Enten lesten stonden Vrien met sinen wonden.

<sup>1)</sup> HS. Iacop.

## Dit es de derde Martijn.

Fej. 111, c.

Ic mane mannen metten winen, Die dit sullen lesen of scriuen, Vpten hoghesten ban, Dat si dit dicht laten bliuen

- Reene, dat siere niet in en driuen
  Lettre, wort, af no an.
  Doen sijt oec, hem sal becliuen
  Minen ban, en[de] sine sulne wriuen
  Niet af moghen nochtan.
- 10 Hennes gheen spot dit van keytiuen, Hets daer ic mi omme liet ontliuen, Eer icker sciede van: Nu hort, die leeren can.

»Iacop, wi hebben onderlinghe

15 Gehandelt messclike dinghen.

Nu antwort mi vp een:

Leert mi, eer ic hu ontspringhe,

Hoe ic mijn herte daer toe dwinghe

Te kenne hem dien wi vleen.

20 Ic lese somwile ende in singhe:

20 Ic lese somwile ende in singhe: Gode te kenne bi sinen dinghe Es leuen sonder ween. Dits claer, waer ende ghehinghe; Subtijl ware therte diet bevinghe, 25 Want hogher dinc en es gheen. Nu antwort onder ons tween.«

Martijn, du vraghes wel hoghe.
Al vloghic bouen der inghele vloghe,
Bouen Cherubin ende Cheraf,

30 So weetic wel dat ic en moghe
Berechten, dat te vullen doghe,
Met worden hier af.
Alle sinne sijn te droghe,
Alle creaturen, hoe men poghe,

Ne doghen niet een caf,
Dat hare eenich te vullen toghe.
Maer verscaerp dijns sinnes oghe,
Hore wat scrifture mi gaf,
Hout in diere herten graf.

Beesten die den berch besoeken
Meeten sijn ghesteent.
Beeste es die mensche die wille roeken
Te nauwe omme die godheit loeken;
Hets recht dat hijt beweent.
Du soucs mi in allen hoeken
Met rimen, sonder valsch van doeken:
Es dit goet? ie wane neent.
Du telles mi metten wisen, cloeken,

50 Vyaert goet? Jc souder hu omme vloeken:

Fol. 121, d.

Ic wane, dine herte meent.

Dattu mi heues verbeent.

»Iacop, dune souds di niet vergramen:
Ic wils mi al mijn leuen scamen,

Haddict oint ghedocht;
Oec 1) lijes metti te samen,
Dat die hoecheit der hogre namen
Te verre niet en doech ghesocht.
Al waert dat alle dingle quamen,

Sine connen die godheit ghehamen:
Dits al af ghenocht.
Leere minen crancken sin, minen lamen,
Ghewont metter sonden bramen,
Van dattu vermocht:

65 So es mijn wille vulbrocht.«

Martijn, merc in dinen zinne: God es een wesen vor alle beghinne, Tedelste bouen al. Sijn wesen es, als iet kinne,

- Dat es, of wesen sal.

  Sine ghewerken, deer men kent inne,
  Sijn si so groot, dat si sijn dinne
  Diet bekinnen, ende smal;
- 75 Sine wijsheit es coninghinne Bouen alre hande ghewigne

Fol. 132, a.

<sup>1)</sup> HS. Oecs.

Ende bouen al gheual, Daer bouen, of hier int dal.

Den hemel enten troen nv merke:

80 God es bouen allen sinen ghewerke
Ende onder alle sine dinc.
Hi es buten al, nv merke,
Alse diet hout wel ende sterke;
Hier vte mine sprinc.

85 Oec segghen ons die wise clerke:

Hine es ghedeelt in perke;

Hier in dine herte dwine,

Maer gheheel in elken, merke,

Buten, binnen, in water, in zwerke;

90. Hier toe dine herte brinc Sonder eeneghen losen winc.

> Bouen es God: alse heere Die besittere es emmermeere Alles dies men weet.

Onder: alse die in allen keere
Die dinc hout moghendelike zeere
Ende ieghen al verscheet.
Buten: alse die met sire weere
Sijn were vervult dat hem en de[e]re

100 Ne gheene dinc, cout no heet.

Binnen: alse die met sire leere
Sijn werc vervult met selker eere
Dat eewelike steet,

Wient lief si, oft leet.

105 Bouen al es God ghedraghen:
Ne gheene dinc en mach beclaghen
Dat hise hiet verlast.
Onder, sonder last van waghen,
Want hem en moyet no draghen!);

140 Sijn wesen es so vast.

Buten breet hi niewer sijn iaghen,

Want hi es in elken daghen

Wert, voghet ende met gast.

Binnen vervult hijt ieghen plaghen,

Fol. 122, b.

115 Dat sine dinc met gheenen vlaghen Ne sijn ongherast, Noch ghequetst een bast.

Van eenen God spreken wi, van eenen Dien wi vader ende sone meenen 120 Enten heleghen gheest.

Ende weet wel dat wire ghenen
So groet noemen of so cleenen
Datter yemene es meest.

Eenen God segghen wi, eenen reenen,
125 Noch veruogheden, noch verleenen

Sone esser ane verbeest.

Die sinen sin so laet versteenen

Dat hi dies loechent, hi moet weenen,

Ende eeuwelike sijn ghevreest

130 In den helschen tempeest.

<sup>1)</sup> HS. en moyet no inghen, und unten: sijn draghen.

Wi setten den vader voren,
Onghewonnen ende ongheboren
Ende vor al beghin,
Daer naer den sone vut vercoren,
135 Van hem ghewonnen, alse wijt horen,
Eer oint beghin ghinc in.
Den heleghen gh[e]est leeren wi den doren
Huut desen commende: ondoe sine oren
Elc mensche ende sinen sin,
140 Ende late tgheloue niet testoren;
Vant al hadt die weerelt ghezworen,
Sine condent om gheen ghewin
Ghegronden meer no min.

Eer, of achter tijt, of stonde,

145 Dat verstaet van minen monde,

Was noit an dese drie.

Den vader setten wi als ten gronde,

Daer alle doghet vte begonde

Die men versta ofte sie.

Fol. 123, a

- Des vader claerheit ende sine orconde,
  Die van hem en sciet nie,
  Die van den heleghen gheest ontbonden
  Haerre twier minne hire in vonde.
- 155 Dese drie waren ie Een God, des ghelouet mie.

Niemens, wille hi hiet maken, Hine moet in hem seluen smaken Drierande triniteit;

- Want hi der dinc moet moghen ghenaken,
  Ende hi moet conen die dinc gheraken,
  Of hets hem al ontseit.
  Oec moet hi daer omme waken:
  Macht, const, wille; dese m saken
- 165 Vint men in die menschelicheit.

  Die dese note wel can craken,

  Hine darf beiden nochte haken,

  Hine vint in eene godheit

  Drie personen gheleit.
- Dese God, daer wi af leeren,
  Doet sonne troen '), ende sterre keeren
  Ende al dat roerende si.
  Sijn rusten es nochtan so vul eeren
  Dat hem niet en can ghedeeren,
- Hi es daer hi was, sonder sceeren,
  Hine wille minderen no meeren:
  Hi es sijn selues so vri.
  Hi doet alle dinc gheneeren,
  - 180 Sine rijcheit mach niemen verteeren,
    Alle steden vervullet hi.
    Dus leeret gheloue mi.

Gode besluut gheene stede,

<sup>1)</sup> Das r in tross in der HS. undeutlich.

Maer alle steden behuut hi mede

185 In sine godlicheit.
Sine iare keert sine mogenthede,
Ende niet es dattene keeren dede.
Sine macht es so breit:
Cracht, no macht, no onvrede

190 Ne mach hem doen onledichede,
Hoe so die sake gheit.
So ghestade es God in sine zede,

So ghestade es God in sine zede,
Dattene cracht, no gheens onlede,
Huut sinen pore en leit:

195 Dits al waer gheseit.

Heden 1), ghister es onse leuen, Ende daers gheen hende an ghedreuen, Si het cort ofte lanc. Maer alse men vint van Gode bescreuen,

200 Dit wort heden esser af bleuen
Den eeweliken ommegane,
Daer gheen hende an mach cleuen,
Noch gheen beghin an waert verheuen.
Sijn wesen es so strane

205 Siere ieghenwordicheit es beneuen

Dat was ende wert, dus eist bescreuen,

Ende nv es ghemanc

In dese weerelt cranc.«

Martijn, nv en elach, ne crone;

Fol. 122, d.

<sup>1)</sup> HS. Jeden.

- Daer ic af spreke dye:

  Euen gheweldich, euen scone,

  Even ghelijc in hemel, in trone,

  Sijn dese eenighe drie.
- 215 Redene en draghet hier niet de erone,
  Maer tgheloue, sonder hone,
  Dat en twifelde nie.
  VVat eeren hadwijs of wat lone
  Dat wi, die niet doghen r bone,
- 220 Ghelouen dat ele zie?

  Nu antwort mi ghie.

Fol. 123, a.

»lacop, ic lye ten beghinne,
Dat ic subtijlre wort van sinne
Niet en hebbe ghehort,

- Doch proutic wel en[de] kinne:
  Te grondene dese wort,
  Daers onse redene toe wel dinne,
  Ons en trecke tgheloue ende minne
- 230 Vpwaert ter hemelscher poort,
  Daer God es loen bouen al ghewinne,
  Ende daer tgheloue es coninghinne.
  Nu antwort mi bet vort,
  Of ics niet en hebbe verhort.
- Die Gods sone sach den man verladen, Enten viant van ouerdaden In roeme seere groot,

Ende wildem stæn in staden,
So dat hi bi sire ghenaden

240 Marien dat ontboot,
Die met hem saen wart gheladen.
Sonder last of point va[n] scaden,
Ende sonder enneghen noot,
Moeste soene soghen ende baden,

245 Die alle dinghen mach versaden,
Ende houden in haren scoot;
Dies hare nine verdroot.

Al gheheel ende alte male. So ruste in die magket smale, Gods moeder, Gods kint; **250** Ende also wel oec alte male Was hi in des vaders sale Met hem, en twifelets twint. Die menscheit, dans gheene hale, Ne sloot niet in dien dale **255** Die godheit, diet al bint. Die godheit heuet gheene pale, Die menscheit, dat meent mine tale, Ontfine God, diet al mint, In hem: dus eist bekint. **260** 

Even gheweldich ende heere
Es hi, ende was emmermeere,
Den vader in die godheit.
Maer eist dat men ter menscheit keere,
265 So was hi vele minder zeere

Fol. 123. b.

- Naer die menschelicheit.
  Naer die godheit, spreect onse leere,
  So was ontsteruelije sijn eere:
  Dit es een besceit.
- 270 Die menscheit doghede, als ic sprac eere, Gheesele, naghele cade speere, Die doot ende ander leit, Enter Ioden pleit.

Die menscheit liet hare besniden,
275 Dopen, proeuen in dien tiden
Van den ouden vient;
So liet hare vaen ende beniden,
Dorboren handen, voeten, siden;
Soe staerf: dus eist becant.
280 Die ziele wilde ter hellen tiden,

Die ziele wilde ter hellen tiden,
Daer soe die ghene wilde verbliden
Die de duuel bant.
Ay! hoe si Gode benedyen,
Die heleghe, alse sine saghen striden

185 leghen des duuels brant, Daer hise binnen vant.

> Die godheit wecte van dode te liue Tvleesch, dat hi van den reenen wiue Vrouwe Marien nam.

290 Hi troeste sine lieus keytiue,
Hier 11, hier 111, hier 1111, hier viue:
Met hem hi eten quam.
Dus es die Gods sone, als ic scriue,

Gode ende mensche: elc man bline
295 Hier inne ghehorsam.
Es oec eenich sin so stine,
Die ieghen dit gheloue kine,
Hem sal themelsche lam
Ten ionesten wesen gram.

Fol. 123, a

In den hemel es hi gheusren, **300** Daert die sine an saghen twaren, Tes vaders rechtre hant. Daer hi altoes, sonder sparen, Den vader bidt vor sine caren, Die hem hier sijn bekant: 305 Noch comt hi hem hier verbaren, Doemen die weerelt met sinen scaren, Enten helschen viant. Sonne ende mane sal hi verclaren, Die bi Adame verdonckert waren; 340 Lucht, water ende lant Sal purgeren een brant.

Al waest dat hi dus vprande,
Hi liet den sinen deer te pende

515 Sijn vleesch ende sijn bloet,
Te sacreerne in priesters hande,
VVie was die sulke gaue becande,
Of beter, of so goet?
Ay, God! nv brec onse bande,

520 Ende verghef ons dine hande
Ende dinen euelen moet!

Dat onse mont ende onse tande Smaken moet, sonder scande, Sijn vleesch ende sijn bloet 325 Dat vut sire siden woet.

Fol. 123, d.

Vut desen sone, vut desen wonden, Vies godheit niemen mach ghegronden, Noch wies menschelicheit, So vloyden ende begonden

- Van alre salicheit.

  Nu hebbic ') mijn gheloue ontbonden,
  So ic naest hebbe ondervonden,
  Na mire moghentheit.
- 335 Die dit gheloue vast orconden,
  Aflaet groot van haren sonden
  Es hem altoes ghereit,
  Vp dat mer in vulsteit.

»lacop, du berechts mi scone.

340 Nu berecht mi van den persone
Die men heet Helich Gheest.

Hoe mijn gheloue, sonder hone,
Te hem clemme ende spanne crone
Die alre gauen es meest;

345 Want van den vader enten sone Hebdi mi, dat hu God lone, Scone berecht ende verheest.

<sup>1)</sup> HS. Ne hebbe.

Dies danckedi de martelare vrone, Daer bouen in den hoghen trone, Ende ghene di vulleest, 350 Datture coms onghevreest.«

Martijn, ons leert die scrifture Dat een God, eene nature, Emmer sija dese drie, 355 Altoes euen na ghebure, Ende versceeden te gheere hure, Noch verschieden nie, Vader, kint, verstant ter cure. Vut deser dobbeire Gods dure, Wie caent ghegronden, wie? **36**0 Coemt die gheest, die soete ghure, Die reene godheit entie pure; Hier vp prouf ende zie Met herten, ende dies ghie.

Fol. 124, a.

Dits die troost die alre meest[e]: **3**65 Hem die arem sijn van gheeste Leert hi blide sijn; Hi es in pinen altoes feeste, Hi doet meneghen die was beeste Sijn zuuer ende sijn. **37**0 Wapene, God, die dit verheeste, Dat hi van sinen vulleeste Smaecte een dropelkijn, Die ware Gode die alre meeste,

Noch nee ne gheen venijn, Ne 'scaedde der ') zielen sijn.

Dits des vaders ende soens gaue: Rijcheit bouen alre haue, Fonteine des leuens al. **580** Wie so porret vort hier haue, Wat rijcheden dat men hem gaue, Soude hem dincken smal. Rijcheit die coninc heuet, of grave, Nes tienden deel van eenen cave **385** Ghehacht vor dit gheval. Ihesus, die ruste in den graue, Met deser helicheit so lane Ons, alse men rumen sal Dit arme erdsche dal. **3**90

Dits des vaders ende des sons minne,
Dits caritate, daer altoes inne
Rust die triniteit.
Hi es die der propheten sinne
Leerde ende maecte in inne

Des Gods soens menschelicheit; Hens coninc, noch coninghinne Die nemmer aflaet ghewinne Van sire onsalicheit,

Fol. 124. b. 400 Hine hebbe een traen, al waert oc[c] dinne, Van desen dauwe tsinen beghinne.

<sup>1)</sup> HS. des.

Al welvaren es hem ontseit, Daer dese es onghereit.

Dese leerde den apostelen twaren

405 Alle die tonghen die doe waren
In dese weerelt breet,
Dese gaf den martelaren
Dat si consten sonder mesbaren
Ghedoghen harde menich leet. 1)

Dese can de sinne verclaren

Die de sonden hebben verzwaren,

Ende tcoude maken heet.

Sinen lieuen, sinen caren

Deelt hi, sonder eenich sparen,

Dat godlike cleet,
Dat nemmermeer vergheet.

VV[a]t helpt, Martijn, sin ende tale, Die begheuen mi alte male Meer te sprekene vort.

420 Elc persoen, verstant mi wale,
Es God, ende dies nes gheene hale,
Van dr[i]en, daer men af hort;
Doch eist maer 2) een die berch ende dale
Sciep, ende al tgrote ende alt smale:

425 Daer af tellen alle wort.

Ne ganc niet ouer dese pale,

Hout dit in dire herten zale,

<sup>1)</sup> HS. leit.

<sup>2)</sup> HS. waer.

Sone wertstu niet versmort In die helsche mort.

- Ovare oec iemen die weder sprake
  Dit gheloue ende dese sake,
  Hi ware eewelike verdoemt:
  Recht waert dat men in den brant stake,
  Ende daer na thelsche vier smake,
- Fol. 134.6.

  Helpt God, dat ic daer gherake

  Dat ic zie daer ic af make

  Die godheit al onghenoemt,

  So ne trect mi niet de helsche drake
  - Met hem ter eeweliker wrake,

    Daer men die duuele in droemt,

    Wien dat scaet, of vroemt.

»Amen, Iacop, lieue gheselle, Mi dinct dat ic hu zeere quelle;

- Alsic dit lese ende spelle,

  Maghic leeren als ic vertelle

  Mijn ghleoue, al bloot,

  Daer ic bi scuwen mach die helle,
- Te doene dat God ghebout.

  God, die de doot wrac van Abelle,
  Bringhe ons noch ter hogher celle,
  Dats in Abrahams scoot,
- 455 Naer dese corte doot.

AMEN.

## [Een disputacie tuschen S. Marien enten Cruce]\*)

Wat mochte Maria segghen daer,
Daer so sach, mit herten zwaer,
Haren sone hanghen!
Donker wart die middach claer,

- Want nature hadde vaer,
  De sonne es verganghen.
  Wel mocht soe driuen groet mesbaer,
  Stille int herte ende openbaer,
  Om steruen mocht haer langhen.
- 10 Dus mocht soe claghen ouer waer,
  VVringhen handen enden slitten haer,
  Ende met naten wanghen
  Dese wort dus ane vanghen.

Cruce, dies beclaghic mi,

15 Twi eist dat ic vinde an di
Die vrucht die mi toe horde,
Die vrucht die ic drouch, maghet vri?

Wat so Adame sculdich si,

Fol. 124, d.

<sup>\*)</sup> In der Einl. zu Band I. S. XL. 7. unrichtig als niederl. Stabat mater bezeichnet.

Dien de viant verdoorde,

20 Mijn reinen lachamen vrucht, owi!
Ne soude an di niet hanghen bedi,
Wantene noit sonde becoorde.
Es dit recht? te waren ny!
In welken so verbuerde hi

25 Dies met eenen worde?

25 Dies met eenen worde? Eens niemen diet oyt horde.

> Twi hanghet hi die niet heuet mesdaen? Hoe dorstu den goeden vaen? Doe den quaden pine!

- Die nie en rouede zie ic vlaen,
  Den onsculdeghen an di slaen
  Ende hanghen onder die z[w]ine.
  Die tleuen gheuet moet hieraen,
  Ende niet dies verdiende een traen
- 55 Drinct van dinen venine.

  Wanen quam di die stoute waen,
  Dattu dorres vor hem ghestaen,
  Die van eenen risekine
  Di coos dus vrouwe tsine!
- Di 1) ordineerde die rechte wet,
  Dattu hem best torment gheset,
  Die mesdadich wert vonden.
  Twi houtstu hem gheuaen int net,
  Die alre mesdaet es onbesmet?

<sup>4)</sup> HS. Die.

Dits doghet verwerret met sonden.

Mi dinke dat men weldoen verghet:

Men loent hem wers die dienet bet.

Dits onrecht tallen stonden,

Danc es ontseit, ele sins belet:

Die an di hanghet, es onbesmet,

Van dogheden ende 1) ontvonden,

Al hanghet hi tusschen twen honden.

Fol. 125, a.

Mordenaren, die roof bestaen, Die lieden wonden ende slaen, Bestu gheset te wraken. 55 Den rechten, met dogheden beuaen, Verchiert met helicheit ende dorgaen, Dien sonde al heere ghenaken. Hier omme dincket mi mesdaen Dattu hem, die men niet dar. dwaen, **60** Dus onwert dorres maken. Twi moet dat leuen doet ontfaen? Dit dinct mi wesen, sonder waen, Onghehorde spraken In alre hande saken. 65

Dat cruce der maghet dus antwort:
In hebbe, vrouwe, eeren niet een ort,
Ens mi al van hu comen.
Die vrucht, vrouwe, die hu toe hort,
70 Die mine telghen verchiert, begort

<sup>1)</sup> d. h. finis.

Met sonderlinghen bloemen,
Lye ic dat ghi brocht, maghet, vort;
Nu es soe gheseilt an mijn bort,
Soe keert hu noch te vromen.

75 Al draghedi rouwe om dese mort,
Al oest, al west, al suud, al nort
Sal hem noch dies beroemen

Ic draghe, vrouwe, an minen mast
80 Die soete vrucht, dien soeten last,
Niet tuwen bouf alleene.
Nu wart hi mensche dese gast,
Dor hu en dede hijs niet 1 bast,
Maer dor die weerelt ghemeene.

Dat Ihesus hem liet doemen.

Hier omme heefti in hu gherast,
Ende dorwaden ende dorpast
Dit leuen vul van weene:
Hi wille die weerelt in dogheden wast,
Ende ele si in merkene vast

90 Sijn leuen omoedich ende reene, Ende micke vp welde cleene.

Fol. 125, b.

Ic lyes: hine verbuerde niet
Doot, passie, no verdriet,
Al waest dat hi steruen woude;
Want sijn steruen der doot verbiet
Die macht, daer soe bi verdriet
Alle ionghe ende oude.
An thout was her Adame messciet:

An mijn hout hire om sijn leuen liet, Alse een kempe boude.

100 Hi 1) galt den roof, alse men wel ziet,
Daer hi niet alse vele alse iet
Mesdaet hadde of scoude,
Ende al dor smeinschen houde.

Deerste Adaem gaf ons den val,

105 Dander Adaem versoenet al.

Hi gaf ons tlanghe leuen,

Die doot viel in den helschen wal,

Daerse emmermeer in wesen sal.

Daers Lucifer in bleven,

- 110 Die ons maecte al tghescal;

  Want hi Adame die waerheit al
  Die ons brochte in dat sneuen,
  Hier omme quam Christus in dit dal
  Ende rouede den viant, ende stal
- 115 Den roof dien hi ghedreuen Hadde int langhe leuen.

Die stake die den wijngaert hout, Dies lijc<sup>2</sup>) ende dies ben ic bout, Ne wan niet die rosine:

Van mesdaden vp dat hout?

Hennes gheen recht anschine.

In bem van roeme niet so stout

Fol. 125, c

el

<sup>4)</sup> HS. Hh.

<sup>2)</sup> HS. lijt.

- Dat ic mi trac an die ghewout

  125 Uwes kints moeder tsine;

  Maer doe men mi boet sulc sout

  Daer niet dooch ieghen seluer, no gout,

  An mi ghecruust ter 1) pine,

  Ontfinghic die vrucht dine.
  - 130 Alsic dinen sone ontfinc,
    Waest eene steruelike dinc
    Naer menschelike nature.
    Nu en screye, no hande ne wrinc,
    Maer dinen groten rouwe dwinc:
  - Ontsteruelike, dan lach ende sinc,
    Hi versoent noch meneghen ballinc,
    Alst vor sprac die scrifture,
    Die Lucifer, die lose, ontfinc.
  - 140 Hi roert noch an der hellen rinc, Hi breect die helsche muere, Die porten entie duere.

Du best die wij[n] gaert, die druue dijn kint: 2)
Wat es orbarliker twint

Daer men den wijn met vte wint,
Ende so perst ende so bint
Dat hi te beter schine,

<sup>1)</sup> In der HS. ter und r ausgelöscht.

<sup>2)</sup> In der HS. sind aus dieser Zeile zwei gemacht.

Ende menne meer te drinken mint.

150 Wat es dat men soeter vint

Dan gheperste beyerkine,

Alser dat soete sap vut rint?

Ic bem tpersoer, dats bekint:

Wats zoeter dan tkint dine,

155 Gheperst in der pine?

In dijns kints doot es leuen al:

Nu maken ypocriten ghescal

Ende veinsen hem vul rouwen.

Om dijn kint bidsi, grot ende smal,

Haer bidden es sonder ghetal:

Fol. 125, d.

Up mi wilsi niet scouwen.

Maer nu rust hier vp mijn scal:

Ens niemen dies ghenieten sal,

Hine moet an mi en trouwen

Sughen die quale die hi qual

An mine telghen, of niet een bal

Ne doech hem haer berouwen:

Sine moeten sijn teblouwen.

Seghet den ypocriten dat:

170 »Ghi souct an mi uwes kints gerat,
Den cruce hebbict beuolen,
Mijn kint es nv meer sughens sat,
Hi hanct ant cruce naect ter stat,
Siet sine wonden smolen.

175 Gaet, etet der spisen die hi at,

Maect hu met sinen drancke nat,

Gaet leeren tsire scolen.

Bose bidders, hout sinen pat,
Cruupt na hem dor tselue gat:

480 Of anders suldi dolen
In die helsche holen.

Maria zweech ende so verstont
Dat hare teruce ware orcont
Ende dat hi steruen wilde,

185 Haer sone, ende om te makene ghesont
Altemale die weerelt ront,
Ende hi ons teenen seilde
Sijn cruce gaf, ende maecte cont
Dat tote in die helle gront

190 Sine macht behilde.
Hier omme benedyet ele mont
Christus, onsen riken vont,
Die dor ons was so milde
Dat hi den vader stilde.

Fol, 126, a.

Nv hort hier mijns heeren Ihesus geclach,
Ende merct of die claghen mach
Vp dat kerstinhede.
Ennes niemene onder den dach
Diet oint vreeseliker staen sach
200 Dan het staet nv ter stede.
Hets al verloren, owi, owach!
Dat heleghe lant, daer hi in lach
Begrauen na menschelichede.
Hort hier rouwe sonder verdrach,

205 Hort hier zwaer hant gheslach, Hort hier zwaren onvrede: Thouet claghet ouer al die lede.

Sech, mensche, merc ende besie!
Saghestu meerren rouwe nie
Dan du ane mi heues vonden?

240 Dan du ane mi heues vonden?

Wat mochtic meer doen dor die

Dan hanghen, steruen, proef ende ghie,

Met aldus zwaren wonden?

Merc vp die seluen ende spie:

Dat ic ghalt dine sonden?

Mi es alse der aermer bye,

Diet thonich vint enne 1) weet wie

Dit nutten sal met monde,

220 Of danken teenegher stonde.

Vor desen danc ende vor dit goet
Dat ic mijn lijf, mijn vleesch ende bloet
Duer di hebbe versleten,
Toghestu mi dinen fieren moet,
225 Alse die toepsel werpt onder voet,

225 Alse die toepsel werpt onder voet, Ende wils mijns al vergheten. Ende dorres mi als een hont verwoet, Passien, crucen metter spoet Dor naghelen ende dor speten, 230 Ende verwijts mi dat selue bloet

Fol. 126, b.

<sup>1)</sup> HS. en.

Die huut minen ziden woet, Ende dune wils niet gheweten Hoe nouwe ict noch sal meten.

Waenstu in hore meneghen heet,

235 Mijn lijf, mijn bloet, mijn doot, mijn zweet,
Di 1) menich waerf verzweeren?

Ia al dat menschelike leet
Dat ic dor di ontfinc ende leet,
Verwijtstu mi tonneeren.

Dat ic ane dede dor di ghereet,
Daer houdstu met dijn sceeren,
Ende vloucst in dinen moede heet.
Du best te mi waert also wreet:

245 Moghestu, du souts mi deeren Ende huten hemele weeren.

> Nochtanne es dit niet ghenouch: Hare die mi maghet drouch In hare zuuere lancke,

250 Ende mi baedde ende dwouch,
Ende moederlike vp mi louch,
Dune zwers van hare tondanke.
Nu ne vindst du el ne gheene plouch
Die di mach winnen eenich ghevouch

255 leghen die helsche stanke, Dan soe, die den viant verslouch

<sup>1)</sup> HS. Die.

Ende sinen fieren hals verwouch, Soe es die wijngaert rancke Die scinct dontfarmighe drancke.

260 Waenstu meinschen weelde plien, Sonden volghen, weldaet vlien, Mijns enter weerelt pleghen? Dune souts mijn anschijn niet bezien, Wiltu di metter weerelt tien,

265 Els hoet di daer ieghen.

Du moets die setten in dien

Dat du der weerelt doot salt ghien,

Oftu werts versleghen,

Of en saldi niet ghescien

270 Met mi te leuene. In weet wien Du di dan laets ontweghen:
Dijn sin es onghedweghen.

Nv staet dijn sin al an den scat: Verstaet dat ic di leere dat,

275 Dattune nine souts minnen.

Nu soucstune dor di vloede nat,
Die weerelt dore, in elke stat,
Dine versaet gheen winnen.
Du best mijns al worden sat:

280 Den naecten Ihesus, dat reene vat,
Ne wiltu niet bekinnen.
Maer weeldich enter doghet lat,
Ende von edelen wine mat
Es smaerghins dijn beghinnen,

285 Ende snachts, versmort van zinne.

Foi. 126, c.

Nochtan al dese ouerdaet Sie ic dat rijst ende vp gaet Vor sacristie.

Vreeselijc leuen, vreeselijc raet,

290 Luxurie endç fier ghelaet
Daers thouet af clergie.
Dien sijn abijt wale staet
Ende dicke nieuwe cleedere ontfaet,
Dien gheue men prolatie.

295 Mijn herue, daer ic omme was ghebaet
Int rode bloet, nut die mi haet;
Ic roupe ende ic castie,
Naect, buter compaengie.

Ic zie dat rec wel ghecleet,

300 Dat no weder cout no heet
Niet en mach ghedoghen;
Die spise edelijc ghereet,
Den besten wijn die men weet,
Scone nappe vort toghen.

Fel. 126. d.

305 Ic doghe hongher ende leet,
Ic roupe, dat mi de storte zweet,
Broot vor haren oghen.
Si segghen: »hore hoe die truwant bleet!
Hi ga daerne die duuel gheleet.«

340 Al soudic al verdroghen, Hare herte en mach niet boghen.

> In ordinen zie ic wel Dattere menich an haer vel

Ghecrusst sijn entie claghen;
315 'Dan soucsi onscult of yet el,
Ende keeren hem an der weerelt spel
Int abijt dat si draghen.
In heeren rade sijn si fel,
Bendich zeere ende snel

Men wet sulken dient ghevel,

Dat hi vloeke sonder ghetel 1)

Beiaghede in sinen deghen

Noch bidi men hem meer plaghen.

Der weerelt ende liet haer leen
Ende leerde den beggaert maken,
Die liet bedinghe ende ween,
Vp thout te slapene ende vp steen
The dat langhe waken.
Nu loopt hi, ghelijc der Reen,
Der weerelt dore al in een,

Daer hi hare mach genaken.

Egypten, daer hi teerst in green,

335 Dinct hem so goet dat hem en gheen

Ihe[r]usalem dinct smaken;

Ic kenne alle dese saken.

Ic hebbe [be]volen, in loechens niet,
Den prelaten dander djet

340 Ende mine heruelichede.

Fol. 127, a.

<sup>1)</sup> HS. ghetal.

Nu comt een prinche ende ghebiet,
Dreghed, bidt ende miet,
Ende maect groten onvrede,
So dat hi sinen neue vp tiet

345 In bisscopdoeme, of anders iet
Daer groot ghewin volghet mede.
Vptie wulle men al siet,
Der scape sorghe men al vliet;
Heeft men die werdichede,

350 Tscaep beveelt men den vrede.

Al es een van lettren naect,
Sot, luxurieus ende mesraect,
Hi comt in met ghewelde.
Mine gracie es niet diene maect,
355 Ic bem die ghene die sijns ontsaect,
Men acht niet dat ic scelde.
Maer ic segt, die eewelike waect:
Die rente die so zoete smaect,
Comt noch ten langhen ghelde,
360 Daer men in die helle, die vlaect,
Teenen sekeren daghe ghestaect,
Antworden moet hoe men telde
Die scape vpten velde.

Die mine herue dus grijpt an,

365 Die ic met minen bloede wan,

Dats een wulf, gheen herde.

Heuet hi die rente dan,

Hem ne rouct waer de wulf ran,

Die dat scap verterde.

Es al te copen mettien men,
Hem en rocket wie[n]t derde.
Haddi sijn beiach dervan,
So haddi daer hi omme began;
The twi hi begherde,
Hoe hi hem gherne ghenerde.

Fol. 127, b.

VVaer hi wulle, vleesch ende bloet Van den scape belende.

- Welc oec so die wulf verdoet,
  Eist van den herde oubehoet,
  Hi gheldet tsire scende.
  Hennes niemen oec so vroet
  Die mie onteekent quaet of goet,
- Nu keert te mi waer[t] metter spoet:

  Je bem die hu mine aerme ondoet.

  Scuwet die helsche helende,

  Eer icker hu in sende.
- Ontfarme hu dat ic theileghe lant
  Ghegheuen hebbe minen viant,
  Om wrake van huwen sonden,
  Want ic gheen prinche en vant
  Die daer waert steken dorste de hant,
  Dies ghauic[t] den honden.
  Breect alle der sonden bant,
  Neemt mijn teekin, ic sets v pant,

Dat sijn mine vijf wonden 1).
Vaert tote Surien, ant sant,
400 Ghi sult slaen tfolc onbecant
In wel corten stonden:
Mine macht mach niemen gegronden.

Al claghic, ens niet mine noot:
Hemele, erde, cleene ende groot

405 Es al in minen handen.

Maer dat ghi mint de langhe doot
Ende mi scuwen wilt al bloot,
Dats onrecht, vul van scanden.

440 Neemt dat ic biede ende boot,

Mijn teekijn: ghi sult themelsche broot

Vp mi daer mede panden.

Hu sal zuueren mijn bloot root,

Ic ondoe hu minen scoot,

415 Quite van allen banden, Vry van helschen vianden.

> Wat maghic aermen <sup>2</sup>) segghen dan, Ic arem besondicht man, Ouer mi alleene

Dat uut Adaems vleesche ran
Ende ver Yeuen ghemeene.
Meerre hope quam mi noit an,
Dan vp hare diene wan

425 Die quam in desen weene, Om te versoenne den ban

<sup>1)</sup> Ms. vonden.

<sup>2)</sup> Ms. aerm.

Die onse vader Adam began; Ende teruce troost mi cleene, An[e] die maghet reene.

Dat cruce seghet Marien dat 430 Wat so men bit of dat men bat An hare vp ghenaden, Dat het niet en doech een blat, Men en moet comen daer ter stat Daer tcruce staet gheladen, 435 Ende werden van den drancke sat Daer hi af dranc, daer hi af at, Diet al heuet dor waden. Maria zwighet alse mat, Ende es ons te bescermene lat, 440 Alse oft soe onberaden Ons ware te stane in staden.

Die selue gheuet ons groten vaer,
Die daer hanghet openbaer

445 An dat cruce ghesleghen,
Ende gaet ons met eeren naer,
So dat ons es al te zwaer,
Die der weerelt pleghen.
Hebben wi gheene hulpe daer,

450 Men ons hebben sal onmaer,
So werden wi bedreghen.
Nu soeken wi met redenen claer
Die vor ons spreket dan waer:
Helpt ons daer gheen deghen,

455 Soe moeten wie ontweghen.

Fol. 127, d.

Nv willie dan een parlement Ouer dat sondeghe couent Tusschen hem tween beghinnen; Dat cruce lyet ende bekent,

- 460 Dat allen rouwe was ghehent,
  Alse hem God liet bekinnen
  Steruelijc vor die menscheit blent.
  Nu spreecti dat si sijn ontwent,
  Die hem niet so versinnen
- 465 Dat sine soeken an thout ghescent;
  Maria zwighet, alse die ons sent
  Ten cruce, willen wi winnen
  Aflaet van sire minnen.

Die sondare die hem zeere ducht
470 Souct des leuens edele vrucht
An thout van den leuene,
Dat Adam met sire ontucht
Verloos, ende al dié zoete lucht
Daer men niet weet van sneuene.

- No ne diet hope, nochte vrucht,
  Nochte volghen, nochte vlucht,
  Daer men dit pliet te gheuene.
  Hine moet met tranen maken vucht
  Sine oghen, ende proeuen hoe versucht
- Die an thout pliet te cleuene.

  Den appel, diet al leven doet.

Fol. 128, a.

Den appel, diet al leuen doet, Sie ic dat die maghet voet Met haren edelen soghe;

485 Daer neemt hi waesdom ende spoet.

Vort sie ickene hanghen bebloet
An dat erwee hoghe:
Wie sal mi dies maken vroet,
Velc haerre dat ic heeten muet ')

Thout dat tleuen toghe:
Of diene moederlike broet,
Of dat cruce daer hi an scoet, '2)
Doene sach menic hoghe
Steruen met ghedoghe?

Welc haerre dan van desen tween
Es thout dat wi begheeren?
Of soe daer hi in vleesch ende been
Ontfinc, sonder man ne gheen

Of thout daer hi an liet die ween?
Die sonne vervoer, het scuerde steen,
Alse ons die wise leeren.

An welken houden wie onse leen,
505 Of welc haerre sullen wi vleen?

Wiste wi an wien ons keeren,
So mochten wi comen teeren.

Die maghet die drouch sonder zaet
Den appel daer al tlijf an staet
510 Van der menschelichede;
Dat cruce, want men 3) an hem slaet,
Es die den appel gherne ontfaet
Ende gheuet hem sijne rijphede.

<sup>1)</sup> H. S. moghe. 2) (oder stoet?) 5) wantm.

Elc, alse men ter redenen gaet,

515 Dinct mi wesen, sonder beraet,

Thout sonder steruelichede,

An welken es onse toeuerlaet:

Of dese, of die, wie geheeft ons raet?

Dese twee dincken mi mede

520 Ghehint in eene stede.

Nv bem ic tusschen hem tween ghestaen,
Ende ic en weet ten welken gaen,
Ter crucen, so ter maghet.
Ic bem in eenen soeten waen:
525 Hier zughet hi den zoeten traen
Ende kintschelike hi claghet,
Int cruce heeft hi die aerme ontaen,
Alse diet al gader wille ontfaen

VVaer ic lope, hens niet mesdaen.
Ic mach in zekerre hauene slaen:
Elc mi so wel behaghet
Dat ic bliue onversaghet.

Dat omme ghenaden iaghet.

Die moeder es die hare bewint

535 Te cussene ende te helsene tkint,
Alse dies hare can ghelaten.

Dat cruce den seluen an hem bint,
So dat hem vten ziden rint
Dat bloet van caritaten.

540 An die maghet, die hi mint,
Eist dat hi melc Sughen beghint

Der menscheit te baten; Maer ant cruce hi hute sint Onse lijfnere, daer men in vint 545 Die sonden al verlaten, Daer wi in waren verwaten.

> Die maghet es die voren gaet, Ende brinct ons vrucht ende zaet Van den langhen liue.

Dat cruce, datter hoghe staet, **550** Es die metter vrucht verzaet Ons honghereghen keytiue. Haerre gheen es goet versmaet, Want elc es onse toeuerlaet:

Ontfaermicheit, nv scriue 555 An welken ics best bliue.

Fol. 128, C.

Ontfarmicheit dus antwort: »Ic ga metten rechte vort Ende metter ghenaden,

Vp mijn vonnesse merct ende hort: 560 Die teen souct, hi es verdoort, Last hi hem tander ontraden 2) Diene an thout souct vermort, Hi vint hem therte sijn dor boort.

Die maghet in tranen baden. 565 Elc es an andren beghort:

<sup>1)</sup> Die hier fehlenden drei Zeilen scheinen dem Abschreiber beim Umwenden des Blattes in der Feder geblieben zu seyn.

Die H.S. liest unrichtig: onth 45

Daer teen es, tander es an sijn boort, Si zijn dies beraden, Gheen wille andren versmaden.

Die hem an die maghet hout,
Ne steect daer bi niet int ghewout
Van hem dat cruce ons heeren,
Mercti dat soe stoet onder thout,
Ende tsweet der passien, scarp ende cout,

Hier omme si elc sondare bout,
Driue rouwe ende onghedout,
Bidde der maghet val eeren
Dat soe verbidde sine scout,

580 Ende diene der crucen omme sout, Dies men niet mach ontbeeren: Sone sal hem niemene deeren.

Appele van leuene des paradijs, (1)
Ihesus die hanghet an dat rijs
Des crucen, heere, ghenaden!
Moeder, maghet, reene ende wijs,
Die niemen gheeft te vullen prijs,
Staet ons vrouwe in staden!
Soete amie, soete amijs,

Fol. 129, d 590 Ons en helpt in alre wijs

Hu cruce, wi sijn verladen,

Sijn wi jonc, of sijn wi grijs:

Ons versmort anders thelsche hijs,

Ghine helpt ons ontladen

595 Van onsen mesdaden. Amen.

## Inhalt.

|                                              |   |   |    | Seite |
|----------------------------------------------|---|---|----|-------|
| Die Rose                                     | • | • | •  | 1     |
| Heymelichede der heymelicheit                | • | • | •  | 483   |
| O Intemerata!                                | • | • | •  | 557   |
| De bouc van Seden                            | • | • | •  | 561   |
| Catoen's Leeren                              | • |   | •  | 600   |
| Waphene Martin.                              |   |   |    |       |
| Dit es deerste Martin                        |   | • | •  | 611   |
| Dander Martin                                | • | • | •  | 647   |
| Dit es de derde Martin                       | • | • | .• | 660   |
| Een disputacie tuschen S. Marien enten Cruce | • | • | •  | 677   |

Druckfehler.

Seite 118. Vers 3469. Ist aue zu streichen.

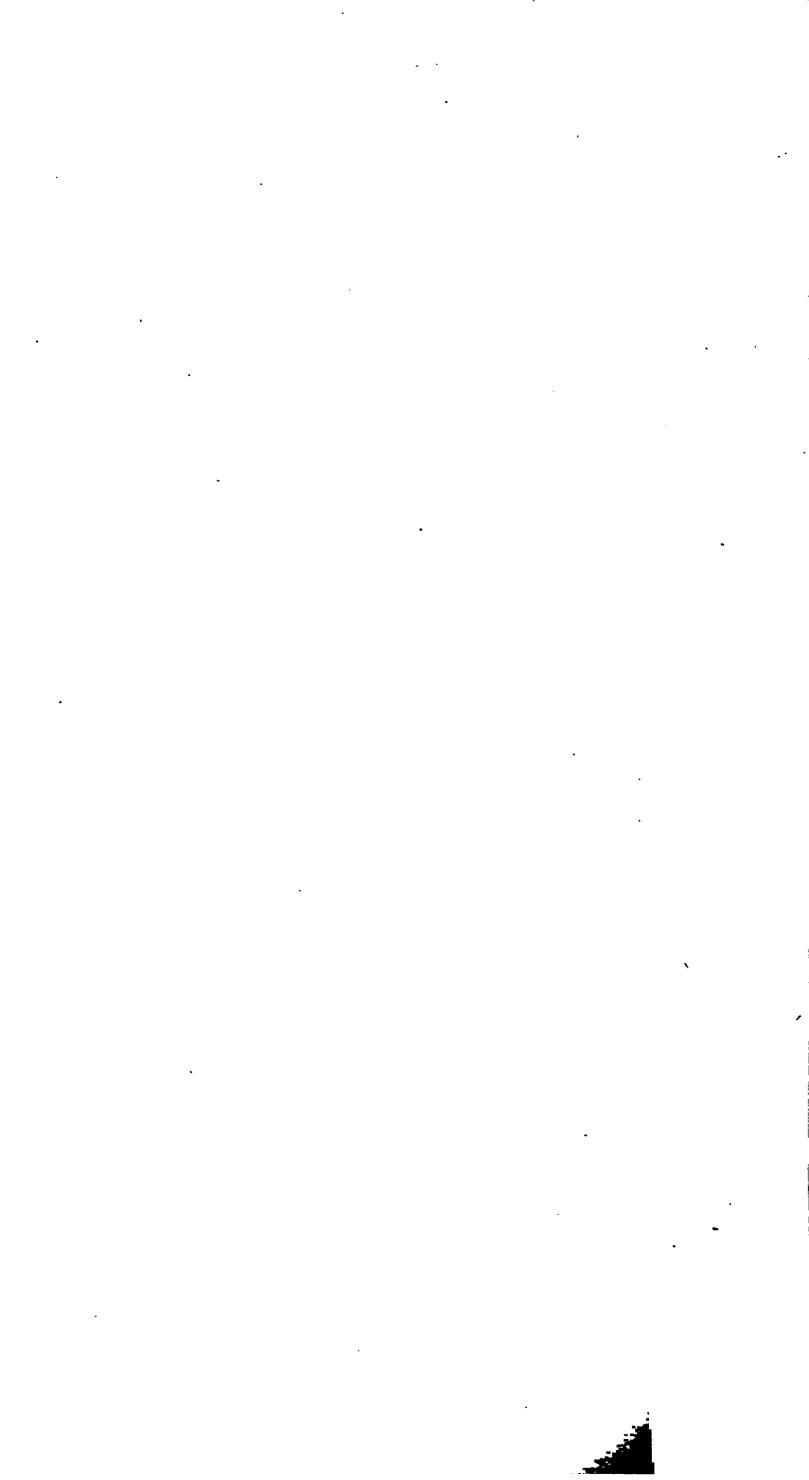

7

· W.

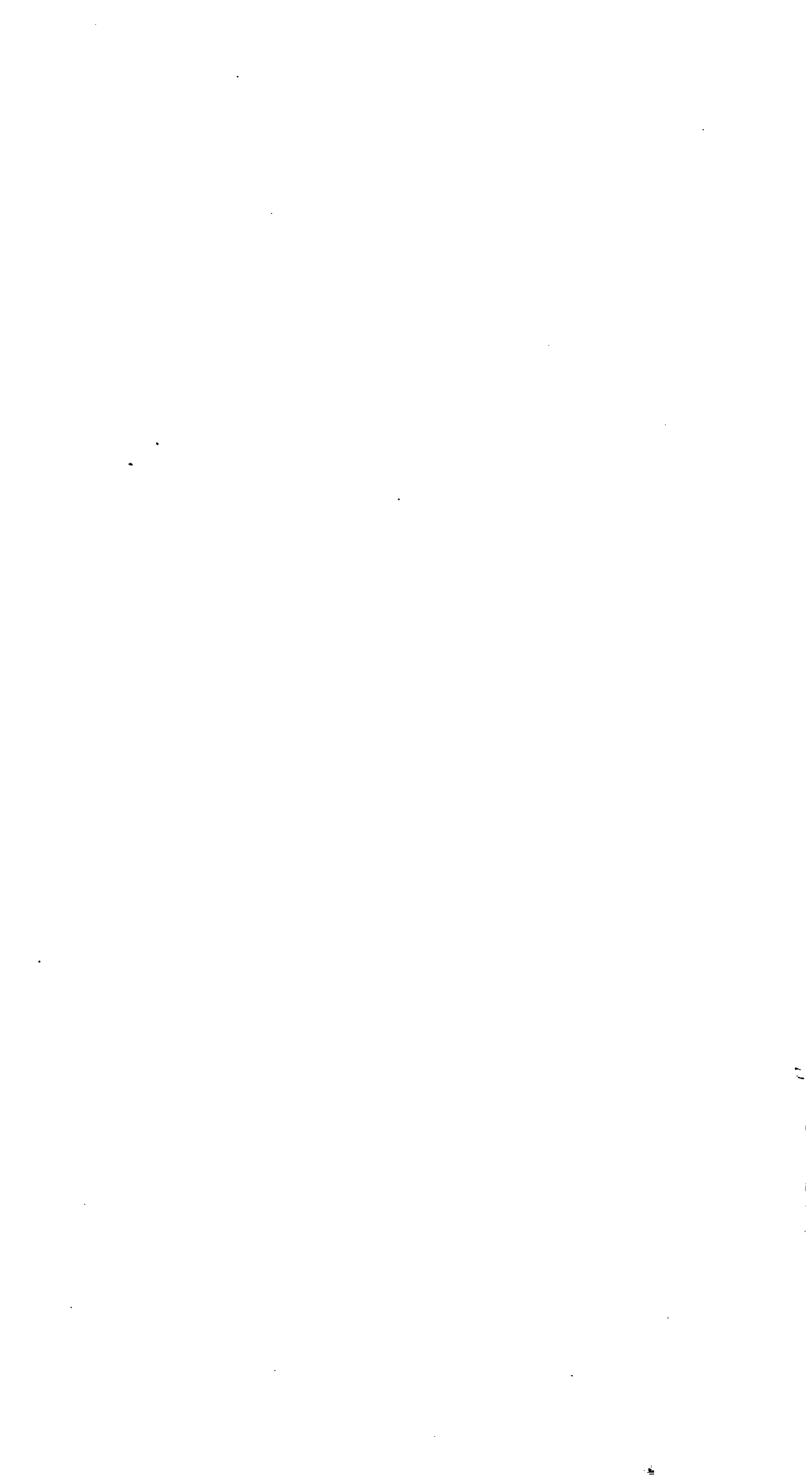

| · · · · |   |
|---------|---|
|         |   |
|         |   |
|         | • |

|   | • | • |   |    |
|---|---|---|---|----|
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
| • |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   | • |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   | • |    |
|   |   |   | • | `\ |
|   |   |   |   | •  |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |
|   |   |   |   |    |

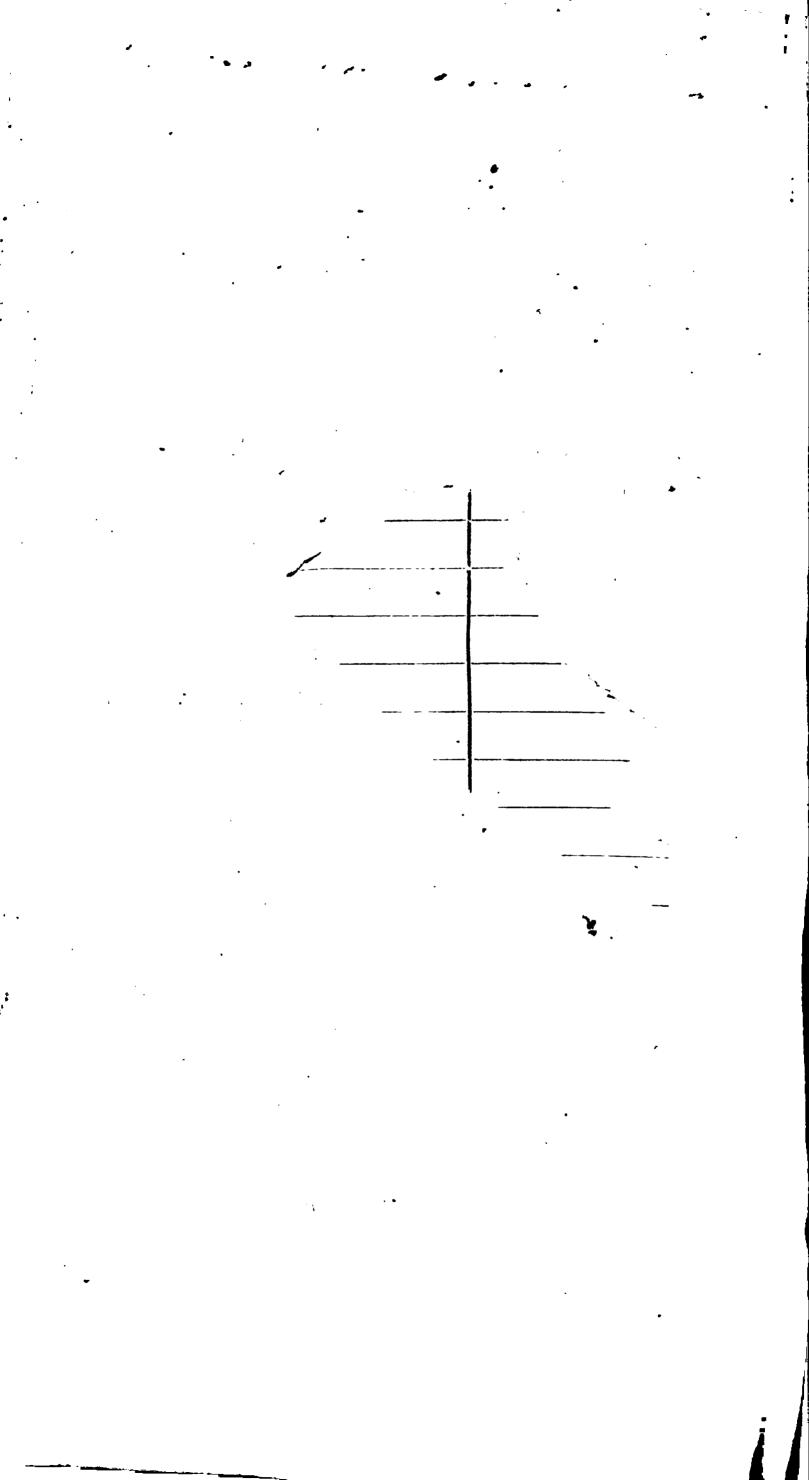

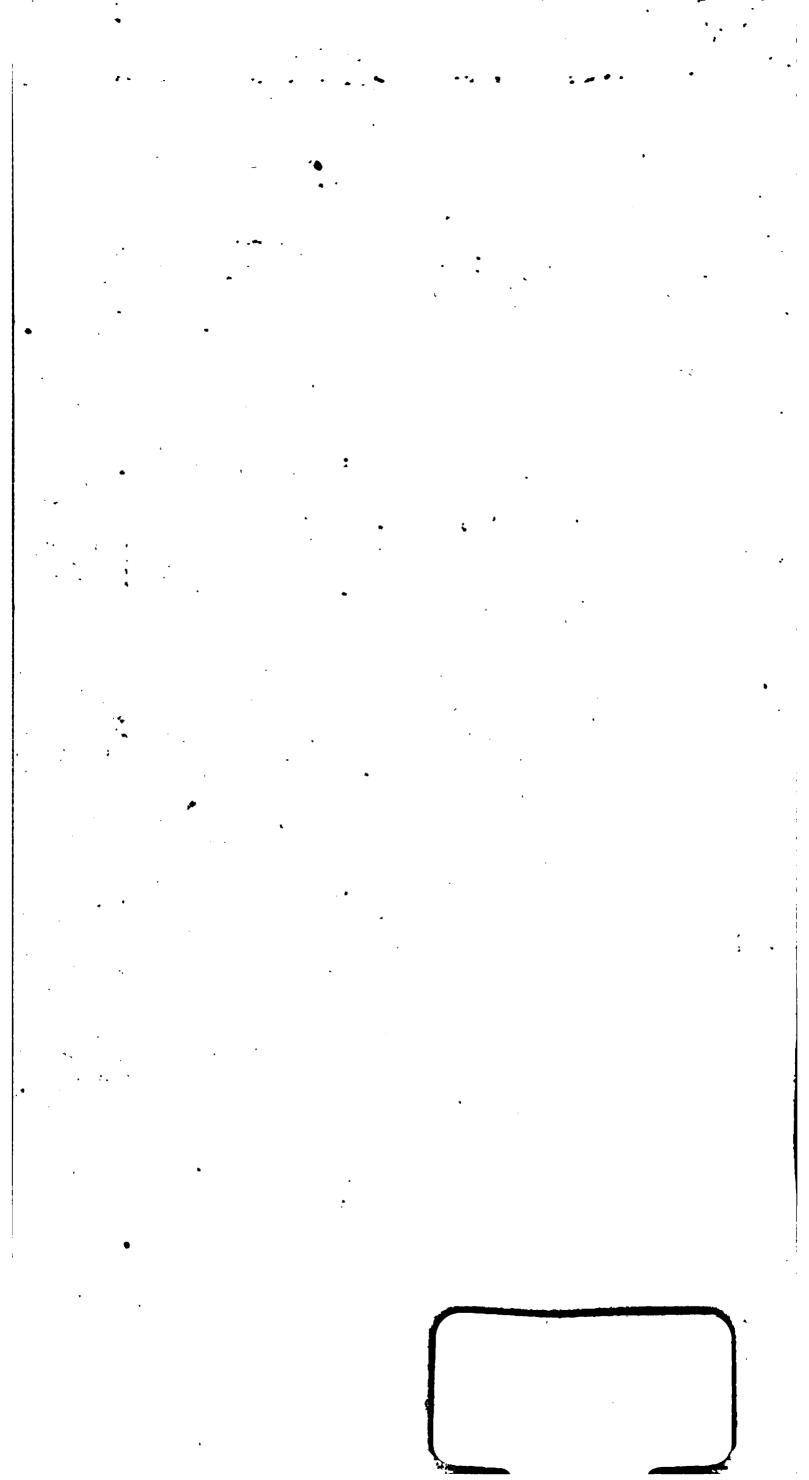